

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

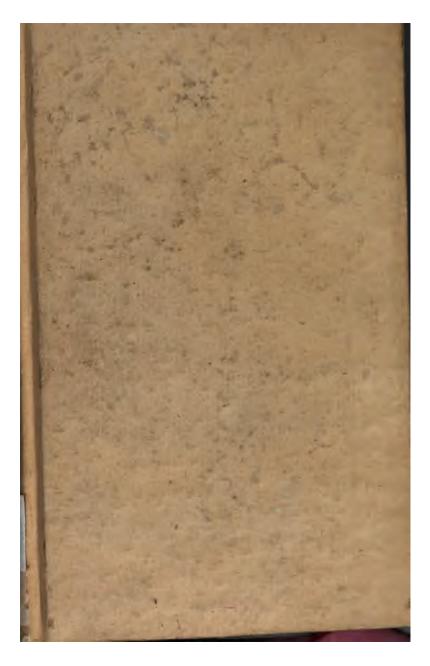

TA1

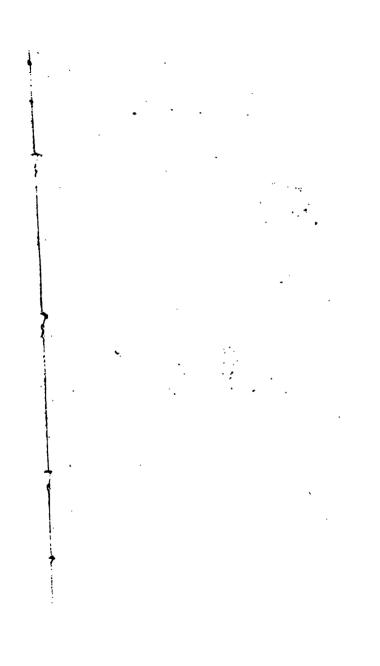

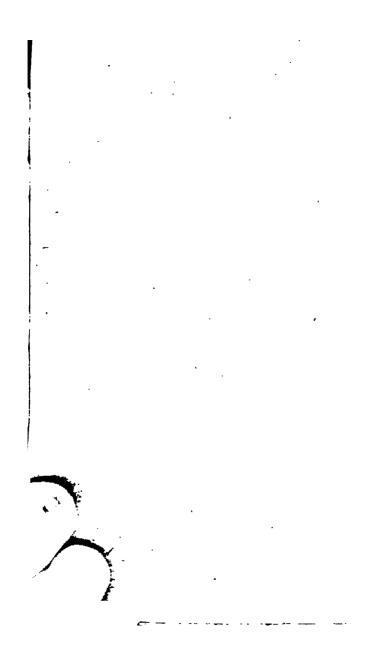

PT2257 H56 1503 U.Y

# Schriften

o o n

G. A. von Salem.

Neunter Band.

Hen ben Gebrübern Sahn.

## Zesus

ber

### Stifter des Gottesreichs.

Ein Gebicht in zwölf Gefängen

S. A. von Halem.

3 wenter Banb.

Hannover, ben den Gebrübern Sahn. 1810.

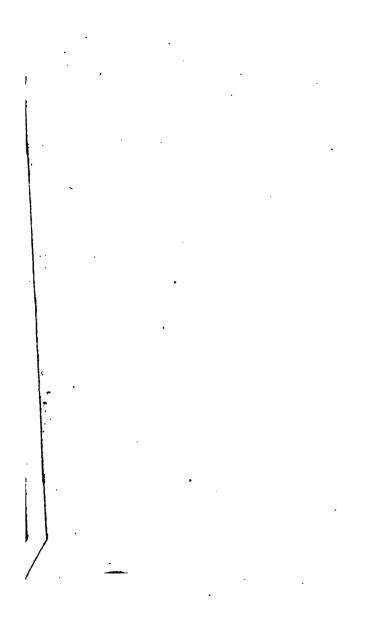

### Poetische

## Shriften

n o a

G. A. von Halem.

Fünfter Band.

Spannover, ben ben Gebrübern Spahn. 1810. . •

.

10 m

•

### Inhalt.

#### VII.

Jesus geht in's Einsame auf einen Berg, und heißt ben Jüngern, die er zu Boten des Gotteszreiches gewählt (sie hatten sich zu zwölf gemehret), daß sie ihm am folgenden Worgen bahin folgen sollen. Jesus detet vor Gott. Die Sonne geht auf. Jest nahen die Jünger: Johannes der Zebedäle, mit Simon Petrus, dann Simons Bruder, Undreas, und der Zebedäle de Jacobus, der Bruder Johannes. Ihnen solz gen der Alphäide Jacobus und bessen Bruzder, Lebbäus und Simon der Eiserer, weiter Philippus, Thomas, Rathanaet, Matthäus und Judas der Ischariote. Im

### AIII

hingang sprechen sie ihren Sinn aus. Jesus grüßt sie burch freundliche Anrebe nach jedes Geist, bes lehrt sie, weihet sie zu Boten bes Gottesreichs, und giebt ihnen Borschriften über ihr Berhalten. (B. 1 — 198.)

Alle gehen ben Berg hinab, an bessen Abshang Schaaren bes Bolks ihres Erretters harren. Jesus rebet wechselnd zu ben Jüngern und zu bem Bolke. Die Jünger ermahnt er noch weiter zur Standhaftigkeit in ber Lehre. Das Bolk belehrt er, nicht bas Gesetz zu lösen sen er gekommen, sonbern es zu erfüllen. Aber nicht ben Buchstab allein, auch ben Geist bes Gesetz zu halten, forwer er von seinen Bekennern. Er zeigt dies durch Behspiele, empsiehlt ber Liebe Geset, lehrt Bertrauen zu Gott, lehrt, wie man sich würdig im Gebet ihm nahe, lehrt rechte Schäze zung ber zeitlichen Güter, und Rachsicht gegen die Fehler bes Rächsten. (B. 199—429.)

Laut erheben sich unter ber Menge Stimmen zu seinem Preise. Innig bewegt ift Jesus Mutzter, Maria, bie, begleitet von Ruth, bes Sohnnes Lehre und bes Bolkes Preis vernommen hatzte. Jesus nahet sich ihnen mit freundlichem Busspruch. (B. 430 — 454.)

Auf bem Gang zum Paffahfest nach Terusaslem wird zu Kapernaum Jairs Tochter neu belesbet, und zu Rain ein Jüngling. (B. 455—475.). Jesus bescheibet auch bie zu ihm eilenden Junger Johannes, welche ihn um die Befrenung ihzes Meisters ansiehn, berichtet ber Seinen und bes Bolts Urtheil über diesen herold bes Messas, und verkindet, daß offen sen die Pforte zum heis le. (B. 476. f.)

#### VIII.

Im Spnebrium zu Jerufalem wird inbes Befus Untunft jum Daffah burch ben Pharifaer Simon fund, welcher in Galita von Befus gebeilet, ben bem Mable, mozu er ihn gelaben, von ihm bes Stolzes geziehen mar. Der hobes priefter Raiphas gerath gegen Jefus in Gifer, bereit, ibn fcnell bem munberluftigen Bolte ge= waltsam zu entrucken. Gamaliel rath Bebachts famteit. Er fen, berichtet er, ben Refus Dres bigt vom Berge zugegen gewefen, tenne feine Berbeißungen, und habe erfahren, wie feft bas Bolt an ibm hange. Diefen bewunderten Mann, ber feine bem Staate gefahrliche Lehre burch unterrichs tete Schiler weit verbreitet habe, bem Bolte gu entreißen, wurbe nicht leicht fenn. Eliefer erbebt fich, und zeiget, mehr noch als Jefus Cehre, mache feine That ihn gefahrlich. Gine Che= brecherin, im Chebruch ertappt, fen ben banben ber Gerechtigfeit von ihm entriffen worden. 30= feph von Arimathaa erzählt nun als Augenzeuge ben hergang, und legt es ber Berfammlung bar, baß Jesus Bersahren bes Synebriums Preis verbiene. Der hohe Rath gerath in Beswegung. Gemurmel entsieht, Jesus verrichte Thasten im Bunbe mit Beelzebub. Nicobemus verstheibigt ihn. Das Gemurmel wird Geräusch, Gestummek. Kaiphas entläßt die Versammlung und beruft wenige zu geheimen nächtlichem Rathschluß. (B. 1 — 135.)

hier wird beschloffen, erst ben Täuser Johans nes zu sturzen. Jesus Fall wurde bann nicht auss bleiben. Selbst seine Junger schienen nicht fest an ihm zu halten; wenigstens wante ber eine, Jusbas von Ischarioth. (B. 135—153.)

Jesus, um ben Rachstellungen vorist zu ents gehen, entfernt sich von Jerusalem, und begiebt sich mit ben Seinen nach Kapernaum. Um See Gennezareth kommen Jünger des Täufers Johansnes zu ihnen. Ihr Meister ist geköbtet! so klazgen sie; König herobes und bessen Weib, burch Pharistischen Groll geleitet, waren die Mörder. Jesus preiset selig den Toden, und weihet nun seinen Liedlingsjünger, den Zebedäiden Johannes zum Zsugen des Lichts, das über die Welt ausgezhe. (B. 154-325.)

#### IX.

Des Taufere Johannes Tob hatte Jefus na-

ber bas Biel auch feiner irbifden gaufbahn aes zeigt. Liebend empfengt er bie Sunger, bie, ges ichrect vom Morbe, ju ihm fluchten. Er ftartt fie burd Bufprud, und nennt fich ben Ginen Birs ten, um ben fich. Gine große Beerbe, einft viele fammetn murben. (B. 1-41.) Dann führt er fie, ju ruhn vom Gefchaft, in bie Thaler Bethfaiba's. Dort fammeln fich um ihn viele, bie in ber Bufte ben Propheten gehoret hatten. Jefus lehret fie, und forgt, ba bie Racht anbricht, bag bie Darbenben gefreifet werben. Er legt allen bas Blud bes Bohltbuns in einer Parabel an's Berg, und prebiat Rachftenliebe. (B. 41-91.) Einige forbern Bunber von ihm. Ihre Unamedmaßia= feit zu zeigen, erzählt er bie alterthumtiche Sage von bem gottlofen Reichen und bem frommen Urmen , ber bie Brofamen af von jenes Tifche. Benbe farben. Der Arme tam in Abrahams Schoof, ber Reiche an ben Ort ber Quaal. Der Reiche bat, baf zur Warnung der ihm nahen Lebenden ein Tobter hinab aeke. Aber Abraham ermiebert: Sie, bie Mofes und bie Propheten nicht borten, murben auch felbft burch bas Bunber ber Bieberfehr eines Abgeschiebenen nicht gebeffert werben. (B. 91 - 124.) Das Bolt, von Jefus Lehrweiss beit entzucht, will ihn jum Ronig ausrufen. entzieht fich ftill ber Menge, und begiebt fich an's Meer nach Phonizien, mo bie Stabte-Tyrus und Sibon blubn. In einem Fleden ber Granze sieht ihn ein Phonizisches Weib, bem seine heilkraft kund geworben war. Sie fleht ihn an um heistung ihres kranken Kindes. Er prufet bes Weisbes Glauben, und hilft. (B. 125—169.)

Bald fehrt er an's Meer Galilaa's zurud. und ber Bulfebeburftigen viele ftromen bem Biebertehrenden gu. Rur Ginen, einen Samariter, trieb Dant fur ermiefene Boblthat ju ibm. Jefus nimmt von bem Glauben ber Phonizerin und ber Dantbarteit bes Samariters, Gelegenheit, feine Junger ju belehren, bag auch Frembe, Richtjuden, murbige Theilnehmer feines Reiche fenn murben. Er fagt bas Gleichnis vom Ronis ge, ber bie Raberen jum bulbigungsfeft lub, und, als biefe nicht tamen, bie fernen Burbis gen oufnahm. (B. 170 - 220.) Er verfunbiget ben Kall Jerufalems, und bezeichnet biefen Fall als ben Beitpunct ber Ericheinung bes Reiche bes Meffias. (B. 220-223.) Dann fragt er bie Junger, mofur fie ibn balten? Petrus antwortet: 3hm fen er Meffias, ein Cohn bes lebenbis gen Gottes. Jefus meihet ihn gum Grunber feis. ner Gemeine. (B. 223 - 243.) Er verfunbet. fein Beruf fuhre ihn nach Jerufalem, und er gebe bem Sobe entgegen. Petrus erfchrickt. Jefus, wiber ihn eifernb, fahrt in ber Meifigaung vom Gottesreiche fort , und verheißet feinen Getreuen heil, wenn sie, ben Knechten gleich, ble ihren abwesenden herrn erwarten, die Lampen in Brand erhielten. (B. 243—272.) Dann bringt er ihnen richtige Begriffe vom gottlichen Reiche bep, bas im Innern bes Menschen errichtet sep, und keinen irdischen Vorrang kenne. Er stellet ein Kind unter sie, und belehret sie, bas nur kindlische herzens-Sinfalt sie zu Genossen bes gottlichen Reiches mache. Das gerusene Kind umfast bes Meisters Knie. Issus segnet es und betet. (B. 272—299.)

Ben einbrechender Racht geht Tefus, nur von Petrus, Johannes und Jacobus gefolgt, auf ben Labor. Berklärung. (B. 300. f.)

#### X.

Keper des Laubhüttenfestes. Ein Gesetzges lehrter erzählt den Feiernden den Ursprung und die Wiederherstellung des Festes unter dem Era. (B. 1 – 63.) Sesus geht vom Tabor zum Fest nach Jerusalem, lehrt fren im Tempel, und versheißt allen nach Wahrheit Dürstenden Erquickung, allen, die ihm glauben und seiner Lehre folgen, die innere Ersahrung, daß solche Lehre von Gott sey. (B. 64 – 100.) Dann zieht er sich still dis zum Passahsselt an die Quellen des Jordans zur rück, und beginnt die Jünger auf die nahende Trennung vorzubereiten. (B. 101 – 125.) Das

Passahfest naht, und Jesus entschließt sich, offen in Jerusalem zu erscheinen, und sich bem Rathsschus bessen zu unterwerfen, ber ihn an die Mensschen gesandt hat. Die sorgenden Jünger, die nicht von ihm lassen, und an seinen Lippen hansen, wehren allen, die ihn hülfsbedürftig umbrängen, den Zugang. Auch Müttern wehren sie, die mit ihren Kindern nahen, seinen Segen zu erstehen. Iesus misbilliget es, läst die Kindstein zu sich kommen, segnet sie, und fordert die Jünger auf, Schuhengel der Schwachen zu wers ben. (B. 125 — 158.)

Auch Pharifaischgefinnte folgen bem Meister, um ihm Fallstricke zu legen. Einer, Ramens Simon, labet ihn zum Mahl, macht ihm aber, ba er sich kaum gelagert, Borwurfe über versaumte Gebräuche. Jesus, eifernd gegen bie heuchler und Scheinheiligen, verläst bas Mahl, und, auf bem Wege in ber Belehrung ber Seinigen fortsfahrend, erzählt er, wie verschieben einst ein ansmasender Pharisaer und ein reuiger Jöllner im Rempel beteten, und wie des Jöllners Seufzer: Gott sey mir Sunder gnabig! Enade sand vor dem Höchsten. (B. 159—201.)

Jerufalem nahend, fpricht Jefus beutlicher von feiner Bestimmung und ben Beichen ber Beit. Gin Gewitter erhebt sich. Biele ber ihm Kolgens ben verlaffen ihn. Der Anblick von Jerufalem

medt Refus Rlage über bie Stabt, beren Rall er porque fieht. Dann fehrt er in Bethanien in bie . Mohnung eines Simons ein, ben er geheilet hat= te. (B. 201 - 242.) Much Lazarus tommt ba= bin . und warnt ben Meifter , bag ein Gebot vom Snnebrium ausgegangen fen, ihn zu faben. Barnung macht Jefus im Entschlusse nicht man: fenb, fich bem Bolte ju vertrauen, und feinen Beg nach Jerufalem jum Refte offen ju verfols gen. (B. 242 - 259.) Maria, Lazarus Schwes fter, tritt in iconem Gefahl ber Berehrung, jum Deifter, und falbt ihn mit toftlichem Balfam. Befus, bas Gefühl ehrenb, tabelt Jubas Sicharioth und anbre, welche bie Berichwendung gu mifbilligen magen. "Mich hat," spricht Jefus, "Maria in ahnenbem Geifte zum Grabe gefalbet." (B. 242. f.)

#### XI.

Aus Jerusalem, wo Jesus Antunft jum Beft indes kund geworben war, eilen ihm bis nach Bethphage, einem Flecken auf dem Wege nach Bethanien, viele seiner Unhänger entgegen; unter ihnen Stephanus, der von den Messias Werheißungen des Alten Bundes ergriffen, ihrer Erfüllung in Jesus gewiß ift. Auch mansche seiner Hasser treibt die Wuth hinaus; unter ihnen einen jungen Juder aus Cilicien, Saulus,

ber, unter Gamaliel pharisaische Weisheit zu lernen, nach Jerusalem gekommen war. Sie sinden sich zu Bethphage, und gerathen in heifz ses Gespräch. Im Wechsel zeiser über ihre streiztenden Meinungen verkündet ihnen das Bolkszgejauchz die Annahung bessen, über den sie stritzten. Jesus zieht unter dem hosiannah des Bolktes vorüder. Des heiligen ernster Blick auf Saulus macht ihn verstummen. (B. 1 — 121.)

Jesus zu Jerusalem im Tempel angelangt, treibt wiederum die Berkaufer und Bucherer aus, und eifert heftiger denn je gegen Pharisaissche Greuel. (B. 121—173.) Zitternd entweischen seine Feinde, nichts geringeres fürchtend, als daß er, stark durch seiner Anhänger Gunft, sich mit Gewalt zum Messas und König erklären werde. Aber Jesus entläßt das Bolk. (B. 174—184.)

Am Sotteskasten weilend, würdigt er die Gaben ber Milbe nach dem guten Willen der Gebenden. (K. 185—213.) Dann verläßt er mit seinen Jüngern Jerusalem, und, damit er nicht noch vor der Passasser von seinen Fein, den entrücket werde, verweilt er die Racht in eisnem abgelegenen Thale.

Jubas Ischarioth, gleich bem Bolle unzus frieden, bag ber Meister fich auch jest nicht ber ihm zu Gebot stehenben Krafte bebient habe, um das erwartete Messias = Reich zu siesten, läßt ben längst gehegten Gebanken ben sich reisen, daß Jesus zu seinem und der Jünger Besten gezwun= gen werden müsse, die Messias = und Königs = würde öffentlich geltend zu machen. Dies gesschähe, wähnt er, wenn Jesus jest am Passahsfeste, da die Bolkshausen noch zugegen und sür ihn zu kämpsen bereit wären, den ihm nachforsschen Häuptern des Synedriums überliesert würde. Judas selbst entschließt sich zu diesem Berrathe, der, so hosset er, zum Guten die Bahn brechen werde. (B. 214—268.)

Das Passahfest zu seiern, geht am folgenben Tage Jesus mit ben Seinen in die heilige
Stadt. Ein Mahl war in geräumiger Halle bereitet. Die Jünger, durch Jesus Juspruch erheitert, beginnen auf's neu ein Gespräch über den Borzug im Reich des Messias. Jesus belehrt sie abermals über Aller Sleichheit vor Gott. Um ihnen unvergesisch diese Lehre einzuprägen, wäscht er, der Meister, den Jüngern die Füse. (B. 269 —295.) "Im Innern," sagt er zu ihnen, "seph ihr alle rein, dis auf Einen." Beym Mahle deutet er, nach Johannes leiser Frage, wer der Eine sep? auf Judas Ischarioth; der nun auf Jesus Wort an ihn: "Säume nicht zu thun, was du beschlossest!" die Bersammlung verläst. (B. 295

### TIIVX

Refus unterredet fich jest vertraut mit ben Setreuen, und, erneuend bas alte Gebot: Liebet euch unter einander! forbert er fie auf, fich bep ibren funftigen Liebesmablen biefes lesten Dabs les, bas fie mit einander genoffen, zu erinnern. In biefem Borgefuble feince naben Tobes, unb mit bestimmter hindeutung auf benfelben, bricht er bas Brob und giebt es ben Innaern, nimmt er ben Reld und reicht ibn ben Jungern. Er flost ihnen bas Bertrauen ein, bas er vorangebe, um ihnen im gottlichen Reiche bie Bobnungen zu bes reiten, und ihnen ben Seift gu fenben, ber fie farte zu Bollenbung beffen, mas er begonnen ba= be. Er erhebt fich vom lager, um zu fcheiben. (86. 514-571.) Die Junger umringen ihn, unb wollen ibn nicht laffen. Jefus vergleicht fic mit ben Reben, bie ben Beinftod umichlingen, unb nust bies Gleichnis ju neuer Lebre und Eroffung. (8. 372 - 411.' Dann fleht et jum Bater für . feine Betenner, befonbers um Rraft fut fie, bas fie ben Leiben nicht erliegen, bie ihnen bevorftebn. Bein Gebet geht in ben Davibifden Lobgefang (hallel) über , ber nach ber Sitte am Schlug bes Paffabmables gefungen warb. (B. 412-446.)

Bon ben Jungern begleitet, geht er jeht zum Delberge. Die Racht bricht ein. Jesus fagt ihnen, baß, wenn auch sie ihn balb verließen, und fich gerftreuten, boch sein Bater ihm nahe bleibe.

### XIX

"Und verließen bich alle," fagt Petrus, "fo wers. be boch ich bich nimmer verlaffen." Befus ftraft feine Bermellenbeit. (B. 446-464.) Gie tebren am Delberge in Bethfemane, einem Reltergeboft. ein, wo ber Meifter oft mit feinen Bungern verweilte. Jefus geht tiefer in's Gebolg gu beten, nur von Johannes, Jacobus und Petrus gefolgt. Doch biefe entschlummern. Das felbft fie in ber Stunde ber Befahr nicht machen, bag fie, bie vertrauteften Junger, fein Opfer, bem Beile ber Belt gebracht, nicht faffen; nicht faffen, baß fein Tob ber Gingang fen jum Leben, bies berbe Gefubl . und bie tummernbe Sorge, er babe umfonft gelebet, ergreift ihn fdwer an ber Pforte bes Sos bes. Er leibet. Faft erliegenb, wedt er bie Ents folummerten, und ein Blid auf ben Liebling 30= hannes, beffen Monbverflartes Untlig um Grbarmen fieht, traftigt ibn neu gum Bertraun, fein Mert werbe bestehn. (B. 465 - 408.) Schon bort man fern ballen ben Rugtritt ber Schaar, bie ba tommt, ihn au faben. Gie ift ba; Jubas unter ihnen. "Belden ich taffen werbe," batte er ben guhrern gefagt , "ber ift es!" "3ch grufe fe bich, Rabbi!" fpricht er gu Jefus, und giebt ihm ben Ruf bes Berrathes. Petrus gieht fein Schwert ; Jefus wehrt ihn, und ergiebt fich ben Bewaffneten. Die Junger entfliehen. (2. 498. f.)

#### XII.

Der Auf: Jesus, dem Nazarener, prohet bas Schickal bes Laufers Johannes! erfült Justa mit Arauer. Die Besseren des Landes treten kammernd zusammen, unter ihnen die Estar in der Halle Massada. (Bergl. Ges. III. B. 56—175.) Der Weise, Philo, der, um Jesus zu sehn und zu hören, aus Egypten gekommen war, ist unter ihnen. (B. 1—29.) Laut ertönt das Lod Jehovah's. Die Brüder trösten sich durch Worte der Schrift, die die Messas Erwartung in jenet Zeit belebten. (B. 30—94.)

Jest tritt Matth as ein, er, ber später von den Aposteln an Judas Statt zu Mitapostel gewählet ward. Bon Andreas nach Massad gessandt, bringt er Aunde von Jesus, wie er, vor Kaiphas, dann vor Pilatus geführt, von dem letzern zwar für schuldlos erklärt, dennuch zum Kreuz verurtheilt, und den Ard der Gerechten gestorben sen, (B. 94—119.) Alle ergreist das innigste Wehgefühl, das sich dann laut in Worzten der Schrift ausspricht. (B. 120—127.) Jesus Wort vom Kreuz: Es ist volldracht! hebt wies der ben Geist zum Vertraun. (B. 128. f.)

Matthias berichtet nun, wie ebelmuthig Jos feph von Arimathaa ben Leichnam bes schmache voll Getobteten von Pilatus erbeten und in sein Felsengrab gelegt habe. (B. 129 — 142.)

### XXI

Grabesstille schauert umber. Wieber beben sich in Worten ber Propheten, troftende Stimmen, bie auch in bem leiben ben Messias ben helser ertennen, und bie Zuversicht nahren, bag ber beislige nicht im Grabe bleibe. (B. 143 — 221.)

Der Xeltefte ber Berfammlung beißt jest ben weifen Philo willtommen . und lentt zum Beweis fe, bas er, wiemobl fern, langft in ber Salle geehrt fen , bes Beifen Aufmertfamteit auf einen Opruch, ber, aus feinen Schriften geboben, in . eine Marmortafel ber Salle gegraben mar. (2.222 - 235.) Philo, erfreut und gerührt barob, giebt Radricht von bem Gang feiner Korfdungen, wie er, fern von Parthengeist, ber Jubaa getrennt, fich langft zu ben Gffdern bingefebnet habe , unb jest, burch Jefus Lehre getrieben , nach Palaftina gekommen fev, ben Meifter in Juba zu tennen, welchem allein bie Menichen wurdige Begriffe von Gott verbanten. 3mar finbe er ihn nicht mehr. Aber er achte fein Bert vollbracht, fur bie Ewig- . teit, und bas muffe jealichem Troft fenn. (B. 236 -303.) Philo entwickelt jest , im Berein mit bem Melteften und bem Chor ber Salle, bie Berrlichteit ber Lebre Jefus, bes Menichenfohns, vom Reiche Gottes, ber Lehre, welche, bie Cagung bezwingenb, ben Ginn ber Menichen ermeitere, und fie auf ewig befrene; ber Lehre, welche, bie Bleichheit ber Denfchen herftellenb, bie emporens

be Sclaveren aushebe, und auch die Weiber wiesber in ihre Rochte einsehe; der Lehre, welche, die Gögen - Altare stürzend, am Strahle Judasscher Weisheit: "Ein einziger Gott ist Jehovah!" zünsbe das Licht der vollen Erkenntniß Gottes, als Baters der Menschen. Liebe athme Jesus Lehre, und durch sie allein könnten die Menschen das verlorene Eden wieder herstellen, und es erhalten, so verschieden auch immer die Meinungen der Menschen bleiben möchten nach Jedes Gefühl und Denkstraft. (B. 305 — 436.)

Aber nach bem Seist dieser Lehre, fährt Phis to fort, sey es nicht des Menschen Beruf, nach Art der Essäer, abgezogen von Menschen, und fern vom Erdengeschäft, der Gottheit nachzuspäschen. "Berlaßt denn," ruft Phiso den Brüdern zu, "verlaßt die halle Massade! Um die besser Beit zu bereiten, wirke jeglicher, so viel er versmag, und erdarme sich vor allen der Kinder, dieser hossnung des Folgegeschlechts!" (B. 437 — 477.)

Der Aeltefte ertennt bie Wahrheit bes Phistonifchen Aufrufs. Alle Geweihten ber halle fuhsten fich, gleich ihm, ju wirten getrieben. Der Aeltesfte betet ju Gott um ein freudiges herz. (B. 478. f.)

### Zesus.

#### VII.

Heilige Lehre von Gott, wie Hermond Thau auf die Fluren,

Araufft auf's menschliche Herz bu Segen berab und Gebeihen.

Beil bem Lehrer bes Worts, und brenmal Beil ben Begludten,

Welchen das Wort bes Troftes erscholl aus bem Mund bes Erlofers,

Jefus. - Er ließ nicht ab, wo er tam, in Fleden und Stabten

Lehrer zu fenn bem Bolf, und zu linbern ber Leibenben Schmerzen.

Und er fah fich umbrangt von Bedürftigen. Innig beweget, Schaut' er rings auf bie Menge Geplages ter, welche verlaffen

Gingen in Irr' umber, wie Schaf', ermangelnd bes hirten.

"Groß ift," fo fprach er gerfihrt zu ben Geis 10 nigen; "Groß ift bie Ernte,

Aber bie Bahl ber Schnitter ift klein. Bum herrn ber Ernte

Fleht, bag er Schnitter uns fend, auf bem weiten Gefilbe ju fcneiben."

Jejus fprach's: Es rubte fein Blid ber ernfteren Weihe

Lang auf ber Seinigen Schaar, ga ber großeren Ernte berufen.

15

Und es fant die Sonn in's Gebirg. Berftreut von bem Abend,

Suchte fich Sutten bas Bolk, und Jefust fprach zu ben Jungern,

Die er ju Boten gemabit, bas Gattebreich ju verfunden:

### 25

- "Last, ihr Lieben, die Nacht mich allein; und, bammert ber Morgen, Folgt mir auf jenes Gebirg, bas oft ben
- Folgt mir auf jenes Gebirg, bas oft ben Einsamen aufnahm.
- Dir ifes tund, o Johannes, wo gern ich bie Sonne begruße."
- Riebend winkt ihm ber Freund: ber Meis fter ichieb mit ber vollen
- Seele, die tief bas Beil ber tommenben Menichen : Gefchlechter
- Dacht' und wog. Die heilige nacht, vor bem bimmlifden Bater,
- Seinem Bater, burdwacht in Gebet, fle weibete, flartte,
- Bas er fann, gum Entschlaß; und über Gennezarethe Wogen 25
- Ging die Sonn' hervor. Rie hatte gu-
- So voll Gottheit bestrahlt; ihm hulbigend, sangen ber Lufte

Frebliche Sanger ben Morgengefang; ftill porchten bie himmel.

Aber es hatt' auch im Thal bie harrenben Junger ber Morgen

Früh geweckt. Sie wallten zur Soh, mit Bertraun und mit Beben.

... "Folge mir rascher," so sprach zu Simon Petrus der Jünger,

Welchen mit traulichem Sinn vor den Utbrigen liebte ber Meifter.

"Raud ist ber Weg burch Geflüfte; balb tohnt bir ber Blick auf Peraa

Und das wogende Meer." — "Johans nes! ich benke nur bessen,

Welcher uns ruft; ihn zu schauen, belohnt!"
55 fprach Simon in Gifer,

Und es glangte fein Blid von fconerem Keuer, ale bamale,

Da er gum Krieg auszog, und fich rottete, Blut zu vergießen.

Und fie erreichten die Sobe guerff; boch folgeten nabe Simons Bruber, Anbreas, mit ibm ber Rebedaibe. Welcher mit Jefus erwuchs, Jacobus, ber Bruber Nobannes. "Lieber!" to fprach Andreas, "als einft bie Stunde mir nabte, Die mir bie Pfort' auffchloß bes Beilig: thums ber Effder, Schlug mir fo nicht bas Derz, als jest, ba Jefus, ber Deifter, Beiben uns will zu Gebalfen bes Reichs, bes bimmlifchen Reiches, Belched zu ftiften er finnt. D maren wir wurbig ber Weihe!"-"Oft," Jacobus fprach's, "oft fab ich " Jefus, ben Jungling, Weichen auf Labors Sohn in's Ginfame. Aber es glangte So nicht von Licbe fein Blid, als er leuch:

tete, ba er und fcheibenb

Auf zu ber Soh' einlub, ber beiligen, ber wir und naben."

Seht war ber Gipfel erreicht. Um Ivhannes versammelten mälig Auch die übrigen sich, der Alphäide Jacobus.

Und bie Bruber mit ihm, Lebbaus, und Simon ber Eifrer,

Und voll Wiffend-Begier, Philippus, und Didnmus Thomas:

Dann in Gedanken vertieft Rathanael. Aber Matthaus

Arieb den Sinnenden an, und verließ den Isch arioten,

**5**5

Welcher mit irbischem Wort ben Bescheis benen hatte geweilet.

Jesus nahten fie still. Er wandte ben Blid von ber weiten,

### 29

- Sehren Natur auf die tommende Schaar. Gie bebte vor Bonne.
- Jesus grufte fle mild: "Wohl fcon ift bie Blur, bie ich schaute;"
- Sprach er, "boch ichoner ift noch bas menichliche Antlie, bem berglich 60
- Lieb' und Bertrauen entstrahlt! D fend mir in heiliger Fruhe,
- Welche den Geist erhebt ju bem Gottlischen, fend mir willfommen!
- Alle vertrauet ihr mir; vertrauend nehm' ich in meines
- Batere Ramen euch auf zu Genoffen bee himmlischen Reiches,
- Belches auf Erben beginnt. Send Zeus . 65
- Def, mas ihr horet und feht; Rach beng. Mach von feiner Erkenntnig,
- Wirke, fo lang er vermag, ein jeglicher!
   Gen mir gegrußet,
- Ou v Tolmais Sohn, Mathangel! Als man am Korban

Dir den Getaufeten wies, ben Sohn Maria's und Josephs,

Riefst verwundernd du aus: was, fam' 70 aus Nazareth gutes?

Und du wurdest mir lieb ob bes Frenmuthe. Biebrer Philippus.

"Romm' und fieb!" fo fprachft bu du', ihm: Mathanael folgte,

Kam und fah, und glaubte. So fammelt ber Glaubenben viele,

Daß fie ichnelles Entichluffes, und ernft gum Bater fich wenden !"

Und Nathanael fprach: "Bon Stund, an, 75 ba ich bich fabe,

Da ich vernahm bein Wort, bas Frrende führet zum heile,

War's, als thate ber himmel fich auf, und beilige Boten

Gaben bir Runde von Gott; und, ohne gu manten, befannt' ich:

Du bift ein Gottesfohn, du bift ber erbarrte Meffias! Aber bem ich maderen Bort, bem un: frigen, gottlicher Meifter! Ber verleibt ibm bie bimmlische Kraft? Und Jefus verfette Mit bem Blide ber Bulb: "D fprecht, was ihr tief in bem Bergen Rubltet, mit Einfalt aus, und mabrlich ! bie bimmlischen Boten Bleiben auch euch nicht fern. Du wirft, o Rathanael, viele Sammeln, die bein Bertraun, bein Blid ber Ergebung, im Glauben Keftiget. - Blide mich an, o Thomas! bu liebeft mit Bittern, Liebest mit Wehmuth mich, voll Rummers niß, baß ich erliege. Guter Thomas, dir ziehn bor bem forgenden Blide noch Wolfen, Dag bu bie Boten nicht fiehft, bie bimms lischen, welche mich lebren. Doch mas bein Inneres municht, und mas

es ju glauben picht maget,

- Freudig erkennst bu es balb. Dann wird fich bir rothen bie Wolke,
- Wird vor ber Gonn' entfliehn, und ben Blid bir offnen jum himmel.
- Lieber! Bertrau' inbeg bem Gott, ber bie fintenben Salme,
- Bon ben Tropfen gebeugt; mit leiferem' Weben erhebet,
- Und zur Ernte fie reift! Tritt naber, 95 o fanfter Anbrea !
  - Du, als Jungling bereits empfänglich : fur hobere Wahrheit,
  - Biff vor vielen mir lieb. Du haft mir ben redlichen Bruber,
  - Simon, ben Felfenfohn (fo hab' ich einft ihn genennet)
  - Liebreich zugeführt, und barum wirst bu mir lieber.
- Kraftige bich mit ihm, mit ihm, ber boch fur bie Nachwelt
  - Sebt bes Glaubens Panier. Auf! Gimon Petrus, o rebe,

Was bein Berg bir gebeut, bu vermagst bas Wort nicht zu halten."

Simon ergoß sich in Dank: "D Deis fter, bu weißt es, wir alle hab Unfrige gern, um bir zu fots aen, verlaffen;

Denn und ergreift bein Wort, bas Wort bes ewigen Lebens.

Mun fo vernimm, mas mir alle vereint bir herzlich geloben:

Rie mehr laffen wir ab von bir. Gebeut und, o Meifter!

Wohin follen wir gehn?" Und Jesus: "harret, ihr Lieben!

Seht auf mein Thun; und horcht auf mein Bort, und bewahrt es im Innern

Zief; benn die Stund' ift nah, ba mein Ruf fcallt: Geht in die Welt aus, 110

Daß ihr Siechende heilt, sie weckt vom Schlummer bed Tobes,

- Und ber Lehre von mir: Das Reich bes Mefstas ift nabe!
- Glauben gewinnt. O horcht auf bas Wort, bas jest ich euch fage:
- Gehet, so ruf' ich euch balb, in bie Welt aus! Aber, bas merket!
- Wandert nicht gleich in heibnisches Land, und Samaria's Stabte,
  - Daß ihr nicht Anftoß gebt. Der verirres ten Schafe Jubaas
  - Ist unzählige Schaar; so weiht benn Israels Sohnen
  - Euere Sorge zuerft. Bas ohn' Entgelt ihr empfinget,
  - Gebet es ohn' Entgelt! Ihr beburft .
    nicht Silbers noch Golbes,
- Noch bes Borraths viel zur Bekleibung. 120 Nehmet als Waller
  - Eueren Wanderstab. Wer euch aufnimmt, forget fur Nothburft,
  - Sorget für Nahrung gewiß. Arbeiter verdienen boch biefe.

- Forfchtan jeglichem Ort nach ben Befferen. Gebet zu einem
- Diefer Ebleren ein und bringt ben Gruß ihm bes Beiles.
- Segen gewährt ihm ber Gruß, sofern ber Begrußung er werth war. 123
- Bleibet ben ihm, bis von dannen ihr zieht.
- Er, welcher euch aufnimmt, Nimmt mich auf; wer mich aufnimmt,
- Nimmt mich auf; wer mich aufnimmt, (bas erwäg, er im Herzen)
- Rimmt ihn auf, deß Gesandter ich bin. Seil jedem und Freude,
- Der fich erbarmt bes Geringsten von euch, und ihm reichet bes Baffers
- Labenden Trunk, weil mein Junger er ift. Doch, mar er des Grußes 250
- Unwerth; weiset er ab, die ich sendete; schließt er die Ohren
- Euerer Lehre vom gottlichen Reich, bann febre bes Beils Gruf
- Wieber ju euch gurud; bann lagt bas Saus bes Bethorten.

- Laffet die Stadt, und schüttelt ben Staub von den eilenden Füßen!
- Stellet es Gott anheim, ber ber Sodomer Land und Gomorrha
  - Richtete. Werbet nicht lag, und ob auch Arftblal euch brobte.
  - Ring fend, ahnlich ber Schlang' und ohne Falfch wie bie Laube.
  - Ausgesenbet von mir, wie Schafe gu reis genden Wolfen,
  - Raft von ber hut nicht ab: Stete finnt auf Bofes ber Bofe,
- und bie Berlaumdung fiegt. Aus Syna: 140 gogen vertrieben,
  - Biebet man euch vor Gericht. Bor Conis gen fteht ihr und Furften,
  - Weil ihr ben Moifter bekennt. Dann mogt vor ben Beiben ihr zeugen,
  - Bas euch zeuget ber Geift. Rie angstes euch, wie ihr bann rebet!
  - Bas zu sagen euch nütt, bas wirb zur Stund euch gegeben.

| Denn es fent, bie ba reben, nicht ihr;                              |
|---------------------------------------------------------------------|
| es redet des Vaters 145                                             |
| Geift burch eueren Mund. Bohl fiel in                               |
| schreckliche Zeiten                                                 |
| Euere Lebenszeit. Es verrath ber Bru-                               |
| ber ben Bruber,                                                     |
| Und ber Bater ben Sohn; es lehnen fich gegen bie Eltern             |
| Ihre Gezeugeten auf, fie überliefernb bem                           |
| Zobe,                                                               |
| Wie entginget benn ihr bem haß? Ihr,                                |
| feiner Parthen Freund, 150                                          |
| Die ihr das Reich des Messias verkundis<br>get, send der Verfolgung |
| Aller gewiß. Co erfahr' ich es felbft.                              |
| Wie sollt' es bem Schüler                                           |
| Beffer ergebn, als bem Lehrer ? Doch habt                           |
| nicht Furcht vor ben Menschen.                                      |
| Was ich gethan, und mas ich euch lehrt.                             |
| im nachtlichen Dunkel,                                              |
| Bringtis an ben hellesten Tag . und mas                             |

in das Dhr ich euch sagte,

- Macht es bekannt von ben Dachern herab. Es zeihet euch feiner,
- Daß ihr verberbliches lehrt. Drum habet nichtfurcht vor ben Menfchen!
- Bie auch fchreckten euch fie? Den Leib . nur fonnen fie tobten,
- Richt den lebendigen Geift. Sabt Furch? vor Gott, bem Gerechten,
- Belcher ben Leib und bie Seele zugleich vermag zu verstogen.
  - Er bewahret auch euch, ber Gutige. Gels ber fein Sperling
  - Jaut auf die Erd' herab, daß nicht ber Erhalter es wisse.
  - Bie viel mehr fend ihr, benn Sperlinge! Glaubt mir, gezählt ift
  - Jegliches haar auf bem haupt. Wer fonder Scheu vor ben Menfchen
- Offen und fren ju mir sich bekennt, ju 165 biesem bekenne
  - Ich mich bereinft vor Gott, vor bem himm: lifchen Bater, bem Meinen.

Wer mir aber entsagt, mich feig entkennt.
vor ben Menschen,

Ihn auch werd ich bereinst vor bem himms lischen Bater entkennen.

Was ihr als Wahrheit erkannt, bleib' ewig vor allen euch heilig.

Wem nicht theurer sie ist, als Bater und Wutter und Kinder,

Er ift meiner nicht werth : Wer fein Kreus nicht tragt und mir nachfolgt,

Er ist meiner nicht werth. Doch fag' ich euch, welcher fein Leben

Aengstlich zu sichern sich muht, er wirb es am ersten verlieren.

Aber errettet wird er, ber um meinetwils-

Wahrlich, ich sag' es euch, wer bie Bahu verfolgt, die ich zeigte, 175

Und bis an's Ende beharrt, Beil findet er, findet Errettung.

Alle bann fend mir auf's neue geweibt. Dir bank' ich, Johannes, Daß bu mir zugeführt bie Erkorenen. Berbet ibr alle Ihm, bem Liebenben gleich! Frub ichloß mit offener Seele Er fich fest an mein Berg. Gein Mug' ift ber Spiegel bes reinen Bergens und benfenben Geifts: Und nie erschlafft ihn bie Liebe. Die ibn erfüllt, Johannes, bu wirft, mit bem Bruber Jacobus, Rraftiglich lehren bas Wort, und ihm, ber nach Wahrheit und Licht forscht. Werben ein Wetterstrahl in ber Nacht, mit Achtung bes Bochiten Rullen ber Sorchenben Geift, und mit Donnerstimme gerschmettern Arugende Lehrer ber Zeit: Drum beißt mir Sohne bes Donners. ich boch lieb ich euch alle. Wie ich

euch liebe von Bergen,

180

- Liebt einander auch ihr, als Neugeborne, verbunden
- Durch ber Wahrheit Wort, bas Wort, bas in Ewigkeit bleibet.
- Was die Sinnen ergötzt, ist gleich bem Graf' auf bem Felbe. 190
- Sehet, bas Gras verborrt, es welft im Grafe bie Blume;
- Aber der Wahrheit Kraft, die ich verstündige, bleibet.
- Er, ber getreu zu mir fich bekennt, und folget ber Lehre,
- Balb erfahret er tief in bem Inneren, baß
- Wahred erkennet er leicht, und, Seil ihm!
  ihn macht bas Erkannte 195
- Fren; benn ein Sclav', ein Sclave ber Sunb' ift ber Thater bestunrechts
- Nicht allein; ift auch er, ber fein Berg verschließt bem Erkannten.
- Send burch ber Wahrheit Wort zur Bruberliebe geweihet!"

Jesus ichwieg, und es mandelte fiill, Anbetung im Blide,

Nieber in's Thal die geweihete Schaar.
200 Am Hange des Berges

Lagerte fie, und es brach die feiernte Stille Johannes:

"Freunde des Meisters, geweiht burch fein Bort, mohl empfinden wir alle,

Was einst Moses empfand, als er stieg von Sinai's Sohen,

Boll von gottlichem Geift. Auf uns auch fenft er fich nieber.

Zwar unsichtbar ist Gott; er wohnt in ewigem Lichte,

Welches fein Aug' erreicht bes Sterbli: chen. Aber, ihr Freunde

Jefus, lieben wir uns, wie Er liebt, treulich einander,

Lieben wir ihn, ber und liebt, bann erkennen wir Gott; er ift in uns."

| Petrus rief: "Uns hat, o Johannes,          | •   |
|---------------------------------------------|-----|
| der Geist bes Gesandten                     |     |
| Gottes er griffen, wie bich. Omog' er,      |     |
| wie dich und erfüllen,                      | 210 |
| Daß wir getreu ihm find bis jum Tob.        |     |
| Du verglichest uns Mosen.                   |     |
| Gludlicher find wir, als er. Er, Sinai's    |     |
| Höhen entsteigend,                          |     |
| Sand abgottisches Bolf. Der Bolferuf,       |     |
| welcher vom Bergfuß,                        |     |
| Gernem Gewitter vergleichbar, herauffteigt, |     |
| uns ist er Stimme                           |     |
| Schonen Bertrauns auf ihn, ben Belfens      |     |
| den. Möchte der Meister                     | 215 |
| Much fich erbarmen bes Bolfs, und mit       | •   |
| himmlischem Thaue ber Lehre                 |     |
| Laben ber Sehnenden Geift!" -               |     |
| Nicht fern war Jesus gefolget.              |     |
| Schon erfannt' ihn bas Bolf, und: "Beil     |     |
| bem Helfer in Juba!"                        |     |
| •                                           |     |
| Scholl ihm der Harrenden Ruf, die litten    |     |
| an Leib und an Geifte.                      | 220 |

Aber burd freundlichen Bint beruhiget, walleten alle

Froh aus bem Thal ben Sugel hinan, umringend ben Beifter:

Und er erhob die Stimm'. Es horchte bas Bolf. So fprach er:

"Teglichem Beil burch mich! Ich bringe ben leiblich Bebrangten

Seil bes Geistes; benn nah find sie bem a25 himmlischen Reiche.

Jeglichem Trauernden Seil; für ihn ift Fülle des Trostes.

Ihm, ber burch Sanftmuth fiegt, ihm Beil! Er gewinnet bie Erbe.

Beil ihm, welchen ergreift ber Durft und ber Hunger nach Rechtthun;

Def wird gefättiget er. Die reines Ders jens fich fuhlen,

Werden bereinst Gott schaun. Die selbst 230 Barmbergigkeit übten,

Ihrer erbarmt sich ber Herr; und Friebenftiftenbe werden

Rinder bes himmlischen fenn. Beil jeglichem, welcher Berfolgung

Leibet um Tugend und Recht; für ihn ift bas Reich bes Mefflas.

Seil denn auch euch, die ihr nahe mir fend, ihr gewählteren Freunde!

Mag man euch höhnen um mich, und verfolgen, und Lafterung reden, 235

Freut euch, wünschet euch Glud, benn eure Belohnung wird groß fenn

Einst im gottlichen Reich. Bobl traf bie Propheten ber Borgeit

Auch Berfolgung und Sag: boch blieben im Lehren fle fanbhaft.

Alfo auch ihr. Ich vergleich' euch bem Calg: es bewahret vor Kaulnig;

So bewahret auch ihr durch Lehre bas Bolk, bag bie Seele 240

Richt verberb'! Ich vergleich' euch bem Licht, bestimmet, bem gangen

| Hause zu ! | euchten. | Man     | birgt | die Flamme |
|------------|----------|---------|-------|------------|
|            | nicht ur | iter de | n Sđ  | effel;     |

Soch auf Leuchter erhebt man bas Licht:
So leucht' auch ben Menschen

Euer Licht burch ebele That, baf fie, bie es ichauen,

Preisen ben himmlischen Bater, ber Kraft 245 gur That euch verlieben."

Wieberum mandt' er fich jest zu bem Bolf: "Bernehmt mas ich fage:

Mahne boch feiner, gekommen fen ich, um Mofes Gefete

Aufzuldsen; o nein, ich fam, bas Gefeg

himmel und Erbe vergeh'; nur vergeh' fein Punct bes Gefeges,

Ch' ich vollbrachte mein Werk. Wer auch ber Gebote geringstes

Bricht leichtsinnig, und andere lehrt, bie Gebote zu brechen,

Er steht tief in bem himmlischen Reich. Doch auf hoberer Stufe

- Steht, wer ubt bas Gefet, und andere lehrt, es zu halten.
- Aber, ich fag' euch bied: ift euere Tugenb nicht reiner,
- Als Pharisaisches Thun, bann gelangt ihr in's Reich des Wessias 25:
- Rie. Nicht den Buchftab allein, ben Geift bes Gefetes zu halten,
- Fordr' ich, ihr Lieben! von euch. Du follstnicht todten! Der Morder
- Werbe gestellt vor Gericht: So war die Lehre ber Alten.
- Aber vernehmt! So gnuget es nicht im gottlichen Reiche.
- Ihn, ber ben Bruber verlaftert, ihn ichmaht, feinbselig ihm gurnet, 260
- Bieht Gott vor fein Gericht, und ein Schuls . biger wird er befunden.
- Darum, warest bu auch am Altar, bein Opfer zu bringen,
- Schon im Begriff, und es trafe dich jest ber Gebanke, bein Bruber

Sen gefranket von bir, fo laff' am Altare bie Gabe,

Eil' und versohne ben Bruber dir erst; 265 bann kehre zum Opfer.

Sen nachgiebig bem Feind', und zieht er . bich fort vor ben Richter,

Daß du ihm flehest zu Recht verfohn ihn bir noch auf bem Wege.

Richt ben Buchftab nur, ben Geift bes Gefeges zu halten,

Forbr ich, ihr Lieben, von euch: "Du follft die Che nicht brechen."

So bas alte Gefet. Ich fag' euch aber: 270 bie. Che

Brichft im Bergen icon bu, ber bu luftern ben Blid bes Begehrens

Wirfst auf bes Anderen Weib. D, reiß viel eher bas Auge,

Das bich verführet, bir aus, bevor bu bas Befg bir befledeft!

So auch fpricht bas Gefet : Wer fein Weib verfidget, ber geb' ihr

| Formlichen Scheibebrief. 3ch fag' euch      |
|---------------------------------------------|
| aber: den Leichtsinn 275                    |
| Mag nicht verguten ber Brief. Ber entlaf=   |
| fet fein Weib, bas ihm treu war,            |
| Ladet die Schuld auf fich, wenn bem Lafter  |
| fich giebt bie Berftogne:                   |
| Und bu, ber bu jum Weibe fie nimmft,        |
| hast die Che gebrochen.                     |
| Richt ben Buchftab nur, ben Geift bes       |
| Gesetzu halten,                             |
| Forbert im gottlichen Reich ber Meffias.    |
| "Schwöre nicht fälschlich! 28.              |
| Salte Gefdmorenes Gott!" fo gebeut bas ,    |
| alte Gefet euch.                            |
| Mir gnugt Ja und Nein; ben Gott gu          |
| betheuern ift unnoth;                       |
| Und ihr ichmoret ben Gott, wenn ihr ichmort |
| benm Himmel, benn er ift                    |
| Gottes Thron: Ihr ichworet ben Ihm,         |
| wenn ihr schwort ben der Erde;              |
| Denn ber Schemel ist sie, auf bem bes       |
| Frhahenen Kuk ruht. 20                      |

Ihrauch schworet ben Gott, bie ihr schwort ben Jerusalem; Sie ist

Gottes Stadt. Ja! bu schwörest ben Gott, wenn bu schwörest ben beinem

Eigenen Saupt : Du felber doch fannst fein Sarchen am Saupte

Wanbeln aus Weiß in Schwarz. — Das Gefet gebeut bir Bergeltung —,

Mag' um Aug', und Zahn um Zahn. Ich 290 aber, ich sage:

Gieb nicht ein gleiches gurud bem Belei= biger. Cher noch biete

Ihm, ber die Wange bir schlägt, auch bar bie andere Wange!

Rechte bu nicht mit bem, ber mit bir gu rechten bich aufruft.

Gieb bem, welcher bas Kleid bir nimmt, viel eher ben Mantel

Oben barein; und heischet ein Mann, bu 295 follft ihn geleiten

Lausend ber Schritte von ba, geleit' ihn bie boppelte Strede.

: :

# 5 I

- Die verfage bu ihm, ber bich beleibigte, barum,
- Weile er Bofes bir that, bas Gebetene. Reige bich zu ihm.
- Borg' ihm, wenn bu's vermagft. Wohl feht im alten Gefete:
- "Liebe ben Rachften, ben Freund !" "So magft bu haffen ben Frembling!" 300
- Sprachen bie Lehrer der Schrift, mistentend bas Wort bes Gefebes.
- Doch ich fag' ein anderes euch: Liebt enere Reinbe!
- Segnet, bie Bofes euch munfchen, und eneren Saffern erzeiget
- Wohlthat. Bittet fur fie, bie euch vers fchmahn und verfolgen!
- Dann nurnenn' ich euch Kinder des himme lischen Baters; benn er läßt 305
- Ueber bie Bofen bie Gonn' aufgebn, wie aber bie Guten:
- Und bie Gerechten erquidt, wie Die Uns gerechten, fein Regen.

#### 52 \*\*\*\*\*\*\*

- So auch ihr; Ihm gleich, umfanget mit Liebe bie Menschen
- Au', und ftrebt, vollkommen zu fenn, wie ber Bater im himmel.
- Aber hutet euch wohl, zur offenen Schan 310 vor ben Leuten
  - Gntes zu thun; beg habt ihr nicht Lohn vor bem himmlischen Bater.
  - Ahmet die Seuchler nicht nach, die vor fich ber in Posaunen
  - Stofen laffen auf Strafen und Markt, bag bie Leute sie preisen.
    - Sie bas fag' ich furmahr fle haben babin bie Belohnung.
- So nicht ihr. Wenn Gutes ihr ubt, fo 325 wiffe bie Linke
  - Richt, mas bie Rechte gethan. Zwar bleibt verborgen bas Gute;
  - Aber bein Bater, ber Gott, ber tief in's Berborgene ichauet,
  - Lohnt einst offentlich bir: Und wenn bu bich betend gu Gott hebft,

| Werbe ben Beuchlern nicht gleich, bie be-   |
|---------------------------------------------|
| tend auf offenen Plagen,                    |
| Dber am Kreuzweg fiehn, bamit bie Leus      |
| te fie schauen. 32                          |
| Sie - bas fag' ich furmahr - fle haben      |
| dabin bie Belohnung.                        |
| Willft du beten, fo geh' hinab in bie ftils |
| leste Kammer;                               |
| hinter bir schleuß bie Thur, und bet' im    |
| . Berborgnen zum Bater;                     |
| Upd bein Bater, ber Gott, ber tief in's     |
| Berborgene schauet,                         |
| Lohnt einst offentlich bir. Doch betet auch |
| nicht, wie die Heiden, 32,                  |
| Welche die Gogen mit lautem Geplarr         |
| umichwärmen, und mahnen,                    |
| Daß nur bem Worterguß ber Betenben          |
| folge bie Gabe;                             |
| Send auch ihnen nicht gleich! Der Bater,    |
| ber eurige, weiß ichon,                     |
| NRAZ iku habbret, hanne ihr ihr flakt.      |

Drum fen es nicht Gitels,

|     | Was the pepet von thm im Geber. So                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 530 | betet in Einfalt:                                                   |
|     | "Unser Bater im himmel, geheiliget werbe bein Rame.                 |
|     | "Las beginnen bein Reich; es gescheh' auf<br>Erden bein Wille,      |
| ı   | "Wieser im himmel geschieht. Das Brod,<br>beg wir täglich bebürfen, |
|     | "Gieb uns jeglichen Tag. Erlas uns unfre Berschulbung:              |
|     | "Gern erlaffen auch wir bas Berschulbete unferen Schuldnern.        |
| 335 | Mende Versuchung von und, und exióf-<br>und von jeglichem Uebel!"   |

So fen ener Gebet. Im Herzen Berfohnlichkeit. Dann nur,

Wenn ihr ben Menschen, die ench beleis bigten, ihre Bergehung

herzlich verzeiht, nur bann wird euer bimmlifcher Bater

Euch die euern verzeihn. — Und wenn 340 ihr fastet, so treibt es

- Micht wie die Heuchler es thun, die mit finsterm, entstellten Gesichte Bor ben Leuten erscheinen, baß kund fen ihre Kastenung:
- Sie das fag' ich furmahr fie haben bahin bie Belohnung.
- So nicht ihr. Du falbe vielmehr, menn bu fastest, bas haupt bir;
- Wasche bein Angesicht, bamit bu als Fas
  stender nimmer 34
- Scheinft vor ben Leuten; bein Bater, bir nah, mo bu im Berborgnen
- Fastest, er siehet auf bich, und fürwahr! er wird es bir lohnen.
- Bieles noch fagt' ich euch gern; boch merkt vor allen euch biefes:
- Sammelt nicht irbisches Gut, bas ber Roft verbirbt und bie Motte,
- Dber bas raubet ber Dieb! Ihr, fam: melt euch himmlische Guter, 350
- Nie zu verderben vom Wurm, und nim: mer zu rauben vom Diebe.

- Sånget boch gern fich bas menfchliche Berg an bas, mas als hochftes
- Gut ihm erscheint: So lernet bann auch erkennen bas Sochste!
- Starft bas Auge bes Geiftes, bamit ihr schauet, mas mahr ift,
- Und euch befrent von ber Guter = Begier. Zwen Berren zu bienen,

- Das vermag nicht ber Mensch: stets bleibt ihm werther ber eine.
- So auch ihr. Richt bienet ihr Gott gus gleich und bem Mammon.
- Lagt bann bie angftliche Gorg' um Speif' und Trank fur bas Leben,
- Dber um Rleibung: bem Gott, ber Leib und Leben euch fchenfte,
- Ihm vertraut. D feht die Bögelein uns 560 ter bem himmel:
  - Nimmer fden, und ernten fle ein, und fammeln in Scheuren;
  - Gott ernähret fle boch; und ihr, viel eb-

- Mengstiget euch, ju friften bas Genn? Doch konnt ihr burch Sorgen Eueren Raben bes Lebens um feine Spans
  - ne verlangern.
  - Und bes Leibes Bekleibung, wie mag fie ångstlich euch fummern ? 365
  - Schaut, wie gebeihn die Liljen ber Flur! Sie werfen und fpinnen
  - Nimmer ; und boch mar Galomo felbft, in bem toftlichften Schmude
  - Nimmer fo icon gefdmudt, als ber Liljen eine bes Kelbes.
  - D wie gering ift euer Bertraun! Go forget nicht angstlich,
  - Aehnlich ben Beiben, woher euch Rahrung fomm' und Befleibung
  - Rur ben folgenden Zag: ber folgende Zag wird ichon bringen,
  - Bas er bedarf; und jeglichem Lag gnugt feine Beidmerbe.
  - Ihm bem Bater ift tunb, bem himmlis ichen, weg ihr bedurfet.

#### 58 •••••••

Strebet zuerst nach bem gottlichen Reich, und der Augend, die dort gilt. Dann fällt jenes euch zu, auch ohne ängstliche Sorge.

Bieles lehrt' ich euch gern; nur mertt noch biefes, ihr Lieben!

Richtet nicht andere ftreng, bamit ihr nicht werdet gerichtet;

Euch bebroht bas felbe Gericht, bas über ben Rächften

Ihr verhängt; mit bem felbigem Maß, womit ihr ihn maßet,

Dift man auch euch. Du erforscheft ge580 nau ben Splitter im Auge

Deines Brubers; und wie? ben großern im eigenen Auge,

Ihn gewahrest bu nicht? Wie barfft bu fagen bem Bruber:

Salt, ich ziehe ben Splitter bir aud? Bieb, Beuchler, aus beinem

- Auge ben größern zuvor; bann fumme um ben Splitter bes Brubers!
- Und nur Empfanglich emahnt, mit Bors ficht. Gebt nicht ben hunden 385
- Heiliges Opferfleisch, und werft vor bie Saue nicht Perlen;
- Sie gertreten fie nur, und wenden fic, euch ju gerreißen.
- habt auf euch felber bann Acht, und flehe zum Bater um Krafte!
- Bittet, so wird euch gegeben, und sucht. so werbet ihr finden:
- Rlopfet, man thut euch auf! Wer hat mohl unter ben Menschen 390
- Je ben Bater gesehn, ber, um Brob geflehet vom Sohne,
- Stein' ihm bote, fatt Brob'; unb, batt' er um Kifche geflebet,
- Schlangen ihm reichte, flatt Fisch'. D nein, ber Berberbtere felber
- Fühlt fich im Innern bewegt zur Gutsthat gegen die Rinder.

Und ihr wollet auf ihn, ben himmlischen 595 Bater, nicht trauen,

Daß er bas Gute bem Flebenben gab'? Dibret bie Summe

Deff, mas lehrt bas Gefet, und euch bie Propheten verfunden :

"Bas ihr wolltet, bas euch erweif" ein Anberer, biefes

Thut bem Anberen ihr: Dies ift bie Summe ber Lehre;

Doch fie ju uben, nicht leicht; die Pforte 400 jum beiligen Leben,

D fleift eng, und schmal ift bet Weg; bie ibn finden, find wenig:

Weit ift bie Pfort' und breit ber Weg, ber ab gum Berberben

Führt; bie ihn manbeln, find viel. D geht burch bie engere Pforte!

Sehet jeboch euch vor, bag, burch irrige Lehrer verleitet,

Ihr in die Irre nicht geht. Im Schafs= 405 pelz kommen fie zu euch,

- Und im Inneren find fie reißenden Wolfen zu gleichen.
- Doch man erfennet ben Baum an ber Frucht. Wer suchet am Dornftrauch
- Arauben? Wer fucht an ber Diftel die Feig'?
  Es tragt nur ein guter
- Baum auch toftliche Frucht. Go ertennet ihr fie an ben Früchten.
- D, nicht jeber, ber mich: herr! herr! nennt; nein, wer ben Willen 410
- Meines Baters im himmel befolgt, wirb in bes Messas
- Reich eingebn. Es kommet ein Lag, ba mancher mir rufet:
- herr! herr! haben wir nicht in beinem Ramen geweißagt?
- Nicht Damonen vertrieben in beinem Ramen, und große
- Thaten gethan ? Dann trift fle bas Wort:
  ,,Noch nimmer erkannt' ich 415
- Fur die Meinigen euch. Entweicht, ihr Thater bes Unrechts!"

"Mutter!" so rebete Ruth, "als jungst in beiliger Stunde

Du vom Sohne mir fangst, und gern in 440 ben Busen ber Freundin

Senktest die Muttersorge, ba sprach ich troftend die Worte:

""Sorge bu nicht um ihn! Er ift, wo immer er weile,

Sicher im Vaterhause. Wie einst du ihn trafft in ber Halle,

Lehrend das Wolk, so findest vielleicht du jest ihn als Lehrer

Irgend auf Bergeshöhn."" Maria, ich 445 habe geweißagt."—

Sprach's und Jesus war nab. Wie einft im ftillen Gemache

Er zu ben Sorgenden trat, fo fchloß mit bem Grufe ber Liebe

Er fich ben Freudigen an. Berfentt in trautem Gefprache,

Gingen vereint fie binab, indeß bas Bolf fich gerftreute.

| Jeber nun jog mit verebeltem Sinn gu               | . (         |
|----------------------------------------------------|-------------|
| ben Höhen von Zion                                 | 450         |
| Freudig zum Passah=Fest. Dahin auch wallete Jesus. |             |
| Aber ihm triefte von Segen bie Spur.               |             |
| In Kapernaum weilend,                              |             |
| Regt' er in Jair's Tochter auf's neu bas           |             |
| fliebende Leben.                                   |             |
| Auch in Esbreions Thal, wo am Fuß bes              |             |
| Gebirges von Hermon                                | •           |
| Rain am Sange sich fenkt, ba konnt. er             |             |
| der trauernden Wittwe,                             | <b>4</b> 55 |
| Welche ben Sohn beweinte, ben einzigen,            |             |
| der ihr geblieben,                                 |             |
| Wiebergeben ben Sohn. Man trug ben                 |             |
| Jungling zu Grabe.                                 |             |
| "Ach! wie verblubt' er fo fcnell!" Go jam-         |             |
| merten Weiber ber Klage.                           |             |
| "Seute noch fab er bas Licht ber Sonn              |             |
| am Dimmel hervor gehn;                             |             |
| "Ch' fle fintet in's Meer, wird bie Nacht          |             |
| • • •                                              | <b>46</b> 0 |

"Mutter!" so rebete Ruth, "als jüngst in heiliger Stunde

Du vom Sohne mir fangst, und gern in 440 ben Bufen ber Freundin

Senktest die Muttersorge, ba sprach ich troftend die Worte:

""Sorge bu nicht um ibn! Er ift, wo immer er weile,

Sicher im Vaterhause. Wie einst du ihn trafft in ber Halle,

Lehrend bas Bolk, so findest vielleicht bu jeht ihn als Lehrer

Irgend auf Bergeshohn."" Maria, ich habe geweißagt." —

Sprach's und Jesus war nah. Wie einft im ftillen Gemache

Er zu ben Sorgenden trat, fo fchloß mit bem Grufe ber Liebe

Er fich ben Freudigen an. Berfenkt in trautem Gefprache,

Gingen vereint fie binab, indeß bas Bolf fich gerftreute.

Jeber nun jog mit verebeltem Ginn au ben Soben von Bion 450 Kreudig jum Paffah : Keft. Dahin auch mallete Sefus. Aber ihm triefte von Segen Die Spur. In Rapernaum weilenb, Regt' er in Jair's Tochter auf's neu bas fliebenbe Leben. Auch in Esbreions Thal, wo am Kug bes Gebirges von Bermon Nain am Sange fich fentt, ba konnt' er ber trauernden Wittme, 455 Welche ben Sohn beweinte, ben einzigen, ber ibr geblieben, Wiebergeben ben Gobn. Man trug ben Jungling ju Grabe. "Ach! wie verblubt' er fo schnell!" So jam: merten Weiber ber Rlage. "Seute noch fab er bas Licht ber Sonn am himmel bervor gebn; "Ch' fle fintet in's Meer, wird die Nacht bes Grabes ibn beden!" 460

"Meister!" so riefen fie ibm , "bist bu es felbst ber Berbeigne,

Warum faumest bu boch, bich barzustellen bem Bolfe,

Mis ben Befreger des Bolfs? Was heißt bu uns fagen bem Manne,

Der bich am Jordan geweißt, und kun, 485 . ein Gefangener, lange

Seiner Erlosung harrt? Du kannst's!
Sen du ber Erloser!"

Jefus erhob fich mit Burb und fprach: "Geht, faget Johannes

Das, mas ihr fehet und bort. Jefaias hat es verfundet.

Was er verfundet, geschieht: Geht, fagt ihm: ,, ,, Es feben bie Blinben,

Und die Gelähmeten gehn; Aussatige 400 werben gereinigt:

Aaube vernehmen bas Wort; es erstehn gum Leben bie Lobten;

- Und verkündiget wird das göttliche Reich

  den Bedrängten.""
  Fragt den Täufer, ob säume der Mann,

  der rastlos zum Heile
  Vieler ihm Nahenden wirkt? Wohl dem,

  der in stillem Gemüthe
  Fasset mein Thun und nicht Aergerniß

  nimmt!"So sprach er und wandte 495
  Wild zu den Seinigen sich: "Ihr all' er-
- Ihm, ber bie Lehr' und bie That nicht ergriff, und burchbrang mit bem feften

fanntet es lange:

- Redlichen Glauben: ich fen ber Berbeifes ne, ihm wird mein Ausspruch
- Rimmer genugend fenn. Es schlagt boch fruber und fpater
- Jeglichem Zweifelnben einst bie Stunde ber vollen Erkenntnig. 500
- Burnet bem Taufer benn nicht und ben Seisnigen. Glaubt mir, ihr Lieben!
- Kein Prophet, ben ein Weib gebar, hat je fich erhoben,

Welcher bem Berrlichen glich. Bis zu ihm weißageten alle

Kern in der Zukunft bab, was nah euch zeigte Johannes,

Beigt in Clias Geift. Er ift, er ift 505 ber Thesbite,

Der, wie die Schrift verheißt, vorhers geht vor bem Messias.

Seit ber Täufer gelehrt, brang Gottes Reich, bas verheißne,

Allgewaltig beran. Aufging bie Pforte jum Beile;

Und wer muthvoll kampft, obsiegt und gewinnet ben Eintritt."

Telus.

#### VIII.

Schon war begonnen bas Fest: ba trat in's Spnedrium Simon, Er, ben Jesus geheilt. Ihm tocht' es tief in dem Busen, Daß der Bethiehemit, ben jungst er zu

s ver werdiegemit, ven jungft er ehren gewähnet,

Als er zum Mahl ihn zog, ihn beschul: biget hatte bes Stolzes, Und mit Lieb empfangen den Dank bes 5 reuigen Weibes.

"Bater!" so sprach er, "schon kennt ihr ben Mann, ber — schrecklich zu sagen! —

- Sunden vergiebt, wie Gott; ben Mann, ber heilet am Sabbath,
- Der, fich felber genug, nicht Phares folgenb, noch Sabbot,
- Größer fich bankt, 'als ber Giferer felbst, | ber im Jordan ihn taufte.
- Er ist gekommen zum Fest!" "Das was
  get er ?" rief nun mit Ingrimm
  - Raiphas. "Schredt Macharos ihn nicht, wo gefangen ber Läufer
  - Buft? Sa! ichrecket ihn nicht ber Romer-
  - Jest als Prafect uns geehrt, ber Gefah= renbrutende Neurung

Rraftig im Reim zu erstiden fich mubt? Ift eitel bie Warnung,

Bater! so fall' auch er! Dem wunderlus ftigen Bolfe

25

Werd er entrudt, wie der Taufer es marb, bevor noch der Haufe

Laut als Messias ihn nennt!" So sprach bas Haupt ber Bersammlung.

Aber es bampfte bie Wuth Gamaliel. "Bater bes Bolfes!"

Sprach er, "vernahmet ihr nicht, wie ber vielgeschmeichelte Pobel

Sanget an ihm, als fen er ber Mann, ben Propheten : Berbeigung

Unferem Bolte verfprach ? 3ch felber; ich hab' ihn gehoret,

Als er von Bergesbohn jungft fprach gu bem faunenben Pobel.

Taufende harreten fein. Er hatte fich, fachelnb die Sehnsucht

Rach bem helfer in Roth, bebächtiglich ihnen entzogen

Aief in die Kluft bes Gebirgs. Herab, wie vom Sinai Mofes,

Ram er, ein neuer Prophet, mit neuem Gefet ju bem Bolfe.

Bwar argliftig verhieß er, er fen nicht ges fommen, ju lofen

Mofes Gefet; boch nannt' er fich fabn bes Gefetes Bollenber;

Und bie Bollenbung war Disbeutung ber Weifen Juda's,

Hohn bes Gebets und ber Faffen, Bers achtung ber zeitlichen Guter,

Und fur bie Darbenden all' ein Ruf zu bem Reich bes Meffias,

Das er zu fliften verheißt! Die Betroge= nen mahnen fich jest schon

Burger bes Reichs, und folgen ihm blinb. Dit Gefchichten und Kabeln

Lodt er fie an, bie, fortgepfangt von Munbe ju Munbe,

Weit verbreiten bas Lob bes Erzählenben. Kunftlich vermag er 35 Oft mit gewagetem Wort fein Dunfigemolf zu burchbligen. Bar unichablich auch bies; (bie Better: leuchtungen ichwinden,) Ift unschählich auch er, ber bie allverehreten Beifen Bobnt? Ja! mild war ber Ernft bes eis fernben Taufers Nobannes Gegen ben Bohn bes Manns, und bas Schwert ber ichneibenden Borte, 40 Das unschonent er schwingt, vor bem Bolf bie Lehrer bes Bolfes Frech zu entweihn. Wir alle, - vernehmt's, erleuchtete Bater! -Sind Scheinheilige ihm; was wir thun, ift ibm ein Gewebe, Welches ber Gigennut mit bem Trug gea webt und ber Tauschung! Und nicht er allein ift ber Lehrende. Rab fich verband er

- Mehrere, gleich vertraut mit bem, was Geringere lodet;
- Denn fle find, wie er felbst, die Geringe=
  . ften; armliche Fischer,
- Welche bas Net ernahrt. Sie zu Mens ichen-Fischern zu bilben,
- (Dies ift fein eigenes Bort) entrief er fie jungft bem Gewerbe.
- Ruftete fie mit Vertraun, und fanbte fie 50 aus in die Gegenb.
  - Ungescheut nun taufen sie rings, umgar= nen bie Schwachen,
  - Und verkundigen laut: Es kam bas Reich bes Resslias!
  - Das ift ber Mann, ber und brobt. Bie burft ihr mabnen, fo leicht fen's,
  - Ihn ju entruden ber glaubigen Schaar, bie ju Laufenben anschwillt!"
    - "Dank, Gamaliel, bir!" so stieg aus ber Tiefe bes Saales

| Dumpf bie Stimm' Eliefers hervor, unb     |
|-------------------------------------------|
| alle nun wandten                          |
| Bin ben Blid auf bie hagre Geffalt, bie   |
| fich hob mit bem Worte:                   |
| "Dank, Gamaliel, bir, bag du folau er=    |
| forschtest die Lehren                     |
| Dieses Berführers bes Bolks: Doch was     |
| bedarf es der Lehren,                     |
| Wo ihn die That verdammt. Sein Thun       |
| ist Thun ber Propheten. 60                |
| Hat er nicht, gleich wie fie, vor unseren |
| Augen die Krämer                          |
| Und die Wechster verjagt aus dem Bor-     |
| hof, welchen die Gitte                    |
| Ihnen vergonnt; und erschallet nicht ber  |
| Preis der Gewaltthat                      |
| Laut aus dem Munde des Bolks und der      |
| Seinigen! Also verbammt er,               |
| Was das Gefet erlaubt, und entreißt       |
| — ich beb., es zu sagen — 65              |
| Moses Gesetz zum Hohn, die Schul-         |
| bigen ihrer Bestrafung.                   |

Sest, ba ich reb', - ich vernahm bas Gerücht, ba ich weilt' am Moria -Sat er befrenet ein Weib, auf ber That ertappt im Berbrechen Schandlichen Chebruchs." Er fprach's aufathmend, und ichopfte Tief aus bem Bufen fich Kraft. Da er: bob ber Arimathåer, Jofeph bie fonnige Stirn' und fprach: "Ich weiß, Gliefer, Mas bu vernahmit burch Geruch t, ich weiß es burch eigene Sinne. Mir bann fen bie Ergablung vergonnt! Ihm, welchen bu anklagft, Kolgt' obachtenb ich langft, und nie aus bem Aug' ibn zu laffen, Rubl' ich ben innern Beruf. Es batte der Nagarethaner Seut' im Tempel gelehrt. Er verließ bie beilige Statte Froh in ber Seinen Gefolge. Da faumt'

ibn fonelles Getummel.

70

| 1                                        |
|------------------------------------------|
| Wift, das freundliche Weib, fo jung      |
| bem Greifen Manaffe                      |
| Jungft unwillig vermablt (Eucharia fens  |
| nen wohl viele)                          |
| Ward erbarmungslos und wilb vom          |
| Schwarm der Zeloten 80                   |
| Fort zum Tobe geschleppt. ""Sie ist      |
| mit dem Buhlen ber Jugenb""              |
| Also brulte ber Zorn, ""ertappt im       |
| schnoben Verbrechen!                     |
| Nieder mit ihr in's Thal zur Steinigung! |
| Wehre boch keiner                        |
| Unferem heiligen Recht! Es zeiht fie bie |
| That, und sie sterbe!""                  |
| Stein' aufwuhleten icon bie Giferer.     |
| Aber bie Menge, 8                        |
| Die, von ber Sanftmuth Geift erfüllt,    |
| ben Tempel verlaffen,                    |
| Sah mitleidig herab auf bie Bebenbe.     |
| Blässe bes Tobes                         |
| Dedt' ihr Geficht, bas umfonft in ergof= |

fene Locken fie hullte.

Ieho erkannt' ihr Auge ben vielgeprieses

Wanbelnb unter bem Bolf, und rasch mit go berebetem Schweigen

Barf sie fich biesem entgegen. Das Bolf wich. Doch bie Zeloten,

Grimmiger, fturmten auf ibn: "Was wagst bu ? Die Sunderin nimmst bu

Erog bem Gefet in Schut?" "Fern fen bas!" fprach zu ben Gifrern

Jefus mit milberndem Ernft. "Fern fen's ! Doch, eifert ihr redlich

Får Jehovah's Gefet, fo führt bas Weib 95 vor ben Richtstuhl!

Rechtserwägung und Spruch in Schrift, und schriebe bie Roth fie

Auf ben Boden in Sand, erheischt bie Weisheit, bevor fie

Tilgt von ber Erb, ein Geschopf, bas fcuf nach feinem Gebilbe

Gott. D eilt bem Gerichte nicht vor! Doch ibr raffet icon Steine Wiber fle auf. Wie verwehrt' ich es ench?

| Wer unter euch allen                      | 100 |
|-------------------------------------------|-----|
| Rein fich fühlt, von Berschulbungen fren, |     |
| er werfe den ersten                       |     |
| Stein bes Tobes auf fie!" Er fprach's,    |     |
| und es trafen bie Worte                   |     |
| Jeglichen tief. Denn Jegliches Schuld     |     |
| that fund bas Gewiffen                    |     |
| hier in ber Rothe ber Schaam, bort in     |     |
| ber Erbitterung Blaffe:                   |     |
| Aber gelahmt mar bie Bunge, bie Stein     | ,   |
| entsanken ben Sanden,                     | 105 |
| Und wie ber Frühlingshauch entweht ver    | 3   |
| borrete Blatter,                          |     |
| Trieb'ffe von bannen bas Wort. Dit ihr,   | ,   |
| ber Geretteten, fand fich                 |     |
| Jefus allein. "Bo find," fo fragt' e      | ę . |
| fie, "beine Berklager?                    | `   |
| Sat bich feiner verbammt? D Beib! id      | þ   |
| will bich nicht richten.                  |     |
| Geb' und fundige fort nicht mehr!" -      | -   |
| Sie entwankete fprachlos.                 | 11  |

II,

- Also hab' ich gesehn und gehört. So hanbelnd, erschien mir
- Achtungswurdig ber Mann, und ber Rich= tenben Preis zu verbienen.
- Doch, ihr Bater, nur Zeuge bin ich, euch bleibet bas Urtheil."
  - Sprach's und ftand, und ichaut' um fich ber, umftrabit von ber Wahrheit.
- Nicht entwagte fich laut ein Wiberfpruch; boch Gemurmel

- Boget: empor: "Was maßt er fich an? Geziemt es bem Richter,
- Beuge gu fenn?" Run icoll'8: "bes Ches bruches Beichonung
- Sorten wir icon. Wohl findet gewiß ber Berachter bes Sabbaths
- Seinen Bertheidiger auch. Wohl preiset man adttlich die Thaten,
- Die er im Bund mit Beelzebub thut."
  Da erhob sich mit Rube,

- Gleichwie ein Stern burch Gewolf, Ni= cobemus: "Erleuchtete Bater!
- That er bas Gute, fo wirft' er burch Gott; und hat er am Sabbath
- Kranken gelindert die Pein, und geheilt bie Lahmen und Blinden,
- D so heiligt' er ihn. Wer den Leidenden Ruhe bes Sabbaths
- Schenkt, aufrichtet ihr Berg, ben Ginn ber Gebeugten zu Gott hebt, 125
- heiliget ihn. Go zeuget es mir Gott in bem Innern,
- Beuget es allen, bie offenen Ginns burch ben Rebel ber Sagung
- Forschen mas mahr ist und recht. Mich umtof't Gerausch ber Parthensucht.
- Båter, ich fleh' um Ruh' benm Rathschlag. Prufende Sorgfalt
- Leite ben Richterspruch!" Er rief's, ba fcoll's ihm entgegen:
- "Ruh' ift Berrath, wenn's gilt; wenn felbft in ber Mitte bes Rathes

- Richt entschulbiget nur, verherrlichet wirb
- Gegen Jehovah's Geset !" Von erbitter= tem Kampfe der Streiter
- Hallete wieder der Saal; und Kaiphas winkte zur Trennung.
- Doch ein vertrauender Ruf versammelte feine Getreuen
  - Tief in ber Nacht zu geheimem Beschluß: "Der Taufer Johannes
  - Falle zuerst!" war sein Wort. "Ift er, ber Berkunder bes Mannes,
  - Schnell von ber Erbe vertilgt, o bann auch manket ber Glaube
  - An ben Berkundigten felbft, ber nicht vermocht, ibn ju fcugen.
- Und er fallt, verlaffen vom Bolf, verra= 140 then von allen,
  - Die in ber Einfalt Sinn ihm hulbigen, als bem Meffias,
  - Welcher erheben sie soll aus bem Staub'.
    Schon einen ber Seinen

Mabet ber lange Berzug. Ein Ischariote, fein Name

Jubas, folget ihm zwar, noch unverbächs tig bem Meister,

Aber er folgt, ihn gu fpahn: Durch ihn, ben Gewonnenen, wird mir 14

Jeglicher Schritt bes Bethoreten fund, er eilt in's Berberben."

Also ber nächtliche Schluß ber Berstocke ten, benen im Innern Nimmer erscholl bas geweihete Wort, bas Wort von bem Berge: "Ihm, ber burch Sanftmuth siegt, thm Heil! Er gewinnet die Erbe."

Aber ber Mann bes Heils, ber es aus, sprach, als er ber Trostung 150 Quell ergoß auf bas Bolk, er schaut', in, bes ihm Berberben Drohte verblenbete Buth, mit erhabener Ruhe ber Seele Auf zur Saat ber Gestirn', und slehte für seine Verfolger.

Siehe! da traten geheim zu ihm Nicos bemus und Joseph Hin mit dem warnenden Wort: "Entfer-155 ne dich, göttlicher Meister! Rings von Verklägern umbrängt, entferne "dich, da es noch Leit ist!"

Aber, sich liebevoll zu den Warnenben neigend, versetze Jesus: "Ich preise den Muth, womit ihr mir naht, dem Verfolgten. Wahrlich, noch kam nicht die Stunde, die mich entbeut zu dem Vater; Wist, ich ehre den Ruf der Freundschaft. Ehr noch der Morgen

Bions Soben verklart, ift fern er, mels den fie furchten."

| Wieberum manbt, er ben Schritt nach      |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Rapernaum, frob im Gefcafte,             |           |
| Lehrer gu fenn bes Bolfs, und ber Leis   |           |
| benben Belfer gu werben :                |           |
| Denn es fproß um ihn her bie Saat ber    |           |
| Red' und ber Thaten.                     |           |
| Schon erreicht' er bie Bobe Liberias.    |           |
| Petrus vernahm ichon                     | <b>36</b> |
| Raufchen bie Fluthen bes Meers Gennes    |           |
| gareth: "D, wie ber Beimath              |           |
| Wogengefang mir fo lieblich erfchallt!   |           |
| Mir ift es, als tone                     |           |
| Schon im Wogengesang mir freundlich bes  |           |
| harrenden Weibes                         |           |
| Frohes Billfommen in's Ohr." - "Unb      |           |
| boch," fprach Jefus, "o Simon!           |           |
| Dehr muß ich, als jene bir fenn, fo meis |           |
| ner bu werth biff.                       | 17        |
|                                          | -1        |

Rezareth lag mir nah, boch hab ich gemieben bie Beimath,

Daß ich vollende mein Werk. Ihr, Mitvollendende, send mir

Mutter und Bruder und Freund." Er fprach's, und die Junger umringten Alle ben Reister gerührt, und schwiesen.

Beredt mar bas Schweigen.

Still verfolgten sie jeht ben Weg; ba 275 fahn sie nicht ferne

Wanderer nahn mit eilendem Fuß. Ans breas erfannte

Jest die Junger Johannes. Sie nabeten bange bem Meister,

Thranen vergießend und ftumm. Schon abnete Jesus im Geifte

Was fich begab. "Berhehlet es nicht! Mein Freund ift getöbtet!

Saget es an, wie er ftarb!" — "Er ftarb,"

180 fo fprach nun die Wehmuth,

#### 89 \*\*\*\*\*\*\*

- "Wie er gelebt, ein Helb, bem mehrals bas Leben, die Wahrheit
- Galt. Er ftarb mit bem Wort: "Ich hab, umfonft nicht gelebet.
- Wahrheit hab' ich gelehrt. Der Funk, entzündet im Dunkel,
  - Wird in ber Borficht Sand auflodern gum machtigen Feuer."
  - Wieber bann sprach er das Wort: "Ich hab' umsonst nicht gelebet: 185
  - Treulich hab' ich erfüllt bas höchste, wozu mich schon frühe
  - Gott berief: Ich habe geweiht burch bie Taufe ben Beiland.
  - Sagt bem Geweihten es an, bem Bollenbeten!" Dieses bie lette
  - Rebe bes Mundes; er fank in den Tod. Gebeut, und wir legen
  - Offen bir bar, wie ein Opfer er marb ber Rant, und ber Bosheit?
  - Mir, fofern nicht ber Ruf es verfundete, bat es Johanna,

- Chuzas Wittme vertraut, bie am Sof Areten gebienet,
- und voll Abscheu fioh ob ber Unthat." —
  "Jünger Johannes,"
- Sprach nun Jesus zu ihm: "Erft ruh' im Gesäusel ber Palme,
- Bote des Tobten! Mir ist, als webe sein 195 Geist im Gesäusel
  - Troft und Starfung herab, und Jeglicher fehnt fich nach Starfung;
  - Jeglicher. Wo ift ber Mann, ber ficher fich weiß in ber Zeiten
  - Allgewaltigem Drang, wo Rom bie seufs zenden Bolker
  - Niebertritt, und schlau, bamit fle nim= mer erfteben,
- Dann fie Gebietern verfauft, bie, eige= nen Luften zu frohnen,
  - Schaamlos beugen bas Anie vor bet herr: fcherin ?"-,, Reifter in Juba!"
  - Rief ber Junger, "bu regest mich auf. Was faum ich, ju sagen,

#### 9 E

| Wie | Johannes | erlag? | Er   | fiel, | ein | Dpfer |
|-----|----------|--------|------|-------|-----|-------|
|     | ber      | Schwa  | the! |       |     |       |

- (Kolgt fie ben Luften nicht stets?) Der ibn fesselte, hat ihn gem orbet.
- Doch Anstifterin mar das Weib, und fie felber bas Werkzeug 205
- Pharisaischen Grolls. Laut wurde bie Stimme bes Bolfes.
- Die als Elias ihn pries. Man rief: "Ihm gleich, wie ein Feuer,
- Brach er hervor, und es brannte fein Wort. D murb' es jur Klamme!
- 3mar gefesselt ist er: boch er blieb in Fefs
- Und ber Thrann ein Sclave ber Sunb'."
  Auf brang zu bes Königs
- Hordenbem Ohre bie Stimm'. Er felber, ber Thater bes Unrechts,
- Mußt' hochachten ben Mann, ber fren verbammte fein Sanbeln:
- Denn ber innere Zeuge, ber unbestechliche, zeugte

Wiber ihn laut. Zu fuhnen bie Schulb, rief heimlich ber Konig

Jüngst aus Macharos ibn ab, mit ibm 215 ju feilschen um Wahrheit.

Die um ein Haarbreit doch wich ab ber Geweihte Jehovah's

Bon bem Gefet, bas uns ward, und bebrangeter fehret und truber

Immer ber Konig jurud in fein Innered. Freude bes Lebens

Kloh gescheuchet ben Armen. Gein Dås mon streuete Dornen

Selbst auf's Lager, dem einst ber Wollust 200 Rosen erblühten.

Drob ergrimmte bas Weib, die Berfuhrerin. Seimlich entfandte

Boten fle bin zu bem eifernden Mann. Gieb, ließ fle ihn miffen,

Sieb bem Konig die Rube zurud, bie bu ihm geraubet.

Werbe, wie Sirach fpricht, einst groß am hofe bes Fursten!

| Denn es hebt bich empor zu ben Stufen                            |
|------------------------------------------------------------------|
| bes Thrones bie Beisheit. 22                                     |
| Ihr gur Rechten ift Leben, und Ghr' und                          |
| Reichthum zur Linken.                                            |
| Und fie wird bir ben Mund aufthun, baß                           |
| bie Bolfer bich boren,                                           |
| Denn es ichutet bich fie, ber ber Fürft ges                      |
| fällig sein Ohr leiht.<br>Aber fürcht, auch sie, Die Bermögende. |
| Strebst du entgegen,                                             |
| Rimmer entgeheft bu bann herobias bro-                           |
| hender Rache!" — 22                                              |
| Doch es entbot ihr Johannes gurud:                               |
| "Mich schredt nicht bein Droben.                                 |
| Laftre bie Weisheit nicht, die Sirach und                        |
| Salomo priesen,                                                  |
| Siob ubt' und der große Thesbit', o laffre                       |
| sie nimmer!                                                      |
| Arglift nenne nicht weif', und trugerifch                        |
| nenne nicht flug fenn.                                           |
| Moisheit iff Eurcht bes harrn und Rora                           |

stand ift: meiben bas Bose - 235

- Nicht fur Ophirisches Gold ift fie feil, noch fur Reich und fur Berrichaft.
- Stets fortwandelt fle grabeften Wegs auf ber Strafe bes Rechtes,
- Stets von ber Hoffart fern. Zwenzungeler find ihr ein Greuel.
- Und fie hat mich gelehrt: Der Buhlerin Lippen find fuße,
- Gleichwie Honigseim, boch balb auch bit= 240 ter wie Wermuth.
  - Schnell bann führet ihr Fuß hinab zu Iob und Berberben.
  - Und fie hat mir geoffnet ben Mund. Das Bolf und ber Konig
  - Sorten bie Stimm' in ber Buffe; Bernimm auch bu fie, und laffe
  - Ab von bem Chebruch! Entfest, ibn, ben bu bestrickteft!
- Dies ist mein Wort, das lette vielleicht;

  245 boch ein anderes redet
  - Rimmer mein Mund. Ich fprach's, gehei: liget warb es burch Wahrheit."

| O'Shavida Chadenaian Sir Kinfant Chan    |
|------------------------------------------|
| Töbtliche Rachbegier, die hinfort Ber-   |
| sohnung nicht kannte,                    |
| Budt' auf bas Wort burch ber Konigin     |
| Bruft. Sie wehrte bem Ausbruch           |
| Klug bis zur Stunde der Gunft: und ha!   |
| gedrängt von der Bosheit,                |
| Rabte der Augenblick. — Die Konigin      |
| hatte der Rachgier 25e                   |
| Blutigen Stachel gesenkt in bas Berg ber |
| blühenden Tochter.                       |
| Salome half ber Mutter getreu, bag ber   |
| Sclave der Lufte                         |
| Nicht bem Gefpinnft entrinn, in welchem  |
| der Buhlerin Arglist                     |
| Dicht umstricket ihn hielt. Des verblen- |
| beten Herrscherlings Leben               |
| Ward Gin uppiges Beft. Am Jahrstag,      |
| ber ihn geboren, 255                     |
| Sah man verschwentbet bie Pracht. Es er: |
| goß sich bee'feiernben Mahles            |
| Freude bis fpat in bie Nacht. Die Gela-  |
| benen wurden bes Weins voll.             |

- Gleicwie ber Pfau entfaltet mit Stols
- Alfo blabete fich im Gefühl ber Große Sperobes,
- Arunken von Sitelkeit. Da fcwebt' He-260 robias Tochter,
  - Salome, leicht in den Saal, umhallt von schwellenden Tonen;
  - Und fie bewegte fich hold nach ber Epbisichen Kibte Gelifpel
  - Frey vor bem Konig in mimischem Lang. Es feffelte Wonne
  - Jegliches Schauenden Blid. Bu Entzutfungen bob fich bie Wonne,
- Als nun ber Flote Geton erftarb, und Sa265 lome naber
  - Sin gum Gefenerten ichwebt, in Gefang. Ihr Bauber entlodte
  - Milb zu bem festlichen Sang ber Leper einsische Tone:
  - Und im verborgenen Chor ber Gespielinnen hallten die Lieder

- Salome's nach in bem Saal. Der Gesfenerte bunket' ein Gott sich.
- Und er hob sich im Rausch ber Berherrlis hung. "Salome!" sprach er, 270
- "Holbe wie lohn ich bir? Gewährt sen, was du erbittest.
- Ja! ich schwar es bir hier, und war es bie Salfte bes Reiches,
- Was du auch bittest, ist dein." Und Salome blickt auf die Mutter,
- Die ihr bas Berg verberbt. Die tobtliche Rache ju üben,
- Lag in ber Schrecklichen Hand. Doch war in bem Sinne der Jungfrau 279
- Jegliche Regung noch nicht erftict bes Menichen-Erbarmens.
- Schuchtern warf fle ben fragenden Blid, ben Fleher um Schonung,
- Auf die Mutter. Sie bebte. Denn fürchterlich bligt' ihr dieAntwort:
- Tob bes Taufer & taurud. "Ich fieb' um bas Haupt bes Johannes,"

Bitterte Salome's Wort. - "Das erflebft bu, gartliches Dabchen ?" 280 Sprach mit erftidetem Laut Berobes. "Tochter! bu fchmelgeft Jegliches Berg burch Spiel und Gefang, und ein Kels ift bas beine ?" Flebend manbt' auch ber Furft auf bes Unbeils Stifterin feinen Brrenden Blid, - umfonft. Die un= erbittliche Rache Blubt' ibm im fundigen Aug'. Er ftrebte. ju haffen; ber Schwachling 285 Bebt', und ihn mabnte fein Schwur. -. , Erfüllt, mas die Tochter gebeten !" Berrichte ben Dienern er gu, ben Willigen, wenn bes Inrannen Machtwort Bofes gebot. Die Benter enteilten, beflügelt Won ber Ronigin Bint: Es traufete, ba fie enteilten, Schauernbe Still' ihr Entfegen berab:

Bericheucht mat bie Freude.

| Seglicher warf ben bammernben Blid auf                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| die brohende Pforte,                                            |
| Stumm. Rein freperes Wort warb laut,<br>bas fuhn ben Tyrannen   |
| Mahnt' an Gerechtigfeit, bas felavifch                          |
| um Gnabe nur flehte.                                            |
| Auf nun rauschte bie Pfort', und weh!<br>man trug bes Propheten |
| Blutiges Saupt herein auf filberner                             |
| Schuffel, und bot es 195                                        |
| Salome'n bar. Sie gab es herobias.                              |
| Schauer und Abscheu                                             |
| Bullten bie Sall'. Es ichien ein Schene                         |
| fahl jedem die Schone,                                          |
| Die fich gum Bertzeug gab bes Morbes.                           |
| Dem Könige bedte                                                |
| Blaffe fein Angeficht. Er bebte, wie                            |
| Belfazer bebte,                                                 |
| Als benm schwelgrischen Mahl bie Wils                           |
| kenhand auf den Marmor 500                                      |
| Flammenbe Wort' eingrub. Wie Belfas                             |

zern Rache Jehovah's

- Flammt' in bem Wort : fo braute bas Saupt bes gemorbeten Ebeln
- Ewiged Weh dem Morder; er floh; boch entfloh er der Pein nicht.
- Blutig verfolgt ibn, mobin er entfliebt, bas Haupt bes Propheten.
- Folgt ihm in's inn're Gemach, erschreckt ihn im Arme ber Wollust,
  - Wedt ihn aus bangenbem Traum. Er leis bet die Pein ber Verdammten
  - hier ichon. Aber ber Mann, ber, am Ihron ein Zeuge ber Wahrheit,
  - Treu in Feffeln ihr blieb, und durch blutis gen Tod fle bemahrte,
  - Selig ift er!" "Ja selig!" so stimmeten alle begeistert
- Ein in ben Ruf bes, Gefühls. Es fleigt
  - Diefes Geopferten Ruhm. Der Berg bier werbe fein Altar.
  - Sier im Gefaufel ber Palm', im Raufchen bes mogenben Meeres,

Flamm' erneuert ber Bund, zu gleichen bem Mann, ber für Wahrheit Starb;" und "Amen!" fprach, umstrahlet von Gottheit, Jesus.

Aber ber Zebebaibe, ber Lieblingsjun: ger bes Meisters, 320

Sant zu bes Gottlichen Füßen im Drang ber tiefsten Empfindung.

Jefus umarmt ihn mit Hulb, und fprach; ,,Ich hab, es gefaget;

Kein Prophet, ben ein Beib gebar, hat je fich erhoben,

Gleich bem Taufer an Kraft. Er ftarb; boch ftromet aus feiner

Kulle der Geist auf dich; du hast ihn, Jos hannes, empfangen. 325

Werbe ber Zeuge benn bu, o Geliebteffer, Benge bes Lichtes,

Das nun über bie Welt aufgeht, und, verfennt es bie Welt auch,

Wiber ihn laut. Zu fuhnen bie Schulb, rief heimlich ber Konig

Jungst aus Macharos ihn ab, mit ihm 215 ju feilschen um Wahrheit.

Die um ein Haarbreit boch wich ab ber Geweihte Jehovah's

Bon bem Gefet, bas und ward, und bebrangeter fehret und truber

Immer ber Konig gurud in fein Innered. Freude bes Lebens

Kloh gescheuchet ben Armen. Sein Das mon streuete Dornen

Gelbst auf's Lager, bem einst ber Wolluft Rofen erblubten.

Drob ergrimmte bas Weib, bie Berfuhs rerin. Heimlich entfandte

Boten fle bin ju bem eifernden Mann. Gieb, ließ fle ibn miffen,

Gieb bem Ronig bie Rube gurud, bie bu ihm geraubet.

Werbe, wie Sirach fpricht, einst groß am hofe bes Furften!

# Zesus

#### IX.

Seilig und behr ift bem bentenben Geift bie Stunde bes Lebens,

Da ihm die Sternennacht zuerft entschloß bas Geheimniß

Gottes, ben Weltenbau, und bie Ahnung bes Aus ihn erfulte.

Aber heiliger ihm ift ber Augenblick, ba im Bufen

Hell bas Berftanbniß ihm warb ber Pflicht.

5 Ihr einzig zu leben,

Ihr, wenn ber Gott im Innern gebeut, bas Leben zu opfern,

Ward ihm hoher Entschluß. Es murben bie freisenben Welten

Eher verlaffen bie Bahn, von ber Allmacht Finger gezeichnet,

Ch' er mankt', und verließ' ben Leitstern.

#### Göttliches Lichtes .

Strahlt' in Jesus ber Stern. Die weis henbe Laufe Johannes

10

Satt' ihm bie Ahnung erfullt, bie lang ben Bufen ihm fcwellte.

Aber bes Martyrers Tob, ber Tob für Recht und für Wahrheit,

Zeigt' ihm naber fein Ziel. Die Bahn= verfunkenen Bolker,

#### 106 \*\*\*\*\*\*\*\*

- MI! Ich gewähr' euch Schug bis jum Tob, gleich bem befferen hirten,
- Welcher zum Schut ber heerb', ihm vertraut, nicht achtet bas Leben.
- Alfo ber Miethling nicht. Er flieht, wenn er naben ben Wolf fieht,
- Und es erhascht fle ber Wolf, und raubt. und zerftreuet bie Beerbe.
- Ich bin ber treuere Hirt; Wie ich ers
  - Werd ich von ihnen erkannt; brum wag ich willig mein Leben,
  - Wie es mein Bater gebeut. Doch wift, gu noch Großerm berief mich
  - Gott. Ich werbe bereinft ber fabrer noch anberer Schafe,
  - Diefer Sarbe noch fremb. Auch fie, ge-
- Welche sie ruft, sie werden sich gern zu den andern versammeln,
  - Eine heerb', Gin hirt." , Er fprach's; ber Junger Johannes

Flammt' in Begeifferung auf. "Seil, Beil ber gludlichen heerbe, Die be meibet ber Birt! In nie neuflagen.

Die da weibet berhirt! Zu nie verflegens ber Quelle

Führt er, bie ihm vertraun, zu Aun, wo bie Gluthen ber Sonne

Nicht fie versengen, wo Gott bem Ber: trauenben jegliche Thrane 4

Erodpet vom Aug'!" Er fprach's, und fant bem Meifter ju Fugen.

Jego über ben Sie Gennegaveth folge ten bie Jünger

Gein bem Meifter. Er fprach: "Endfromint's, gutubn vom Gefcafte,

Und zu sammeln ben Geift." In bie Thas lei Bethfaitard ging er

Einfam mit ihnen binab. Doch tamen auch; kehrend vom Paffah, 4:

## 1<del>08</del>

Schaaren bes Wolfs, bie am Jordan gebont den Propheten ber Buffe, Und nun vernahmen ben Mord; fie famen, um Troft zu empfahen.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

A STATE OF THE STA

Sorglos ftromte bie Meng. herau, nicht kummernd bes Borraths,

Welchen die Rahrung erheischt; und Jes fus troffete, lehrte,

Beilte bie Aranten an Leib und an Geift. Schon begann es, zu bammern.

Reifter, bie Menge,

Daff in bie Dorfer umber fle gebn, fich

Deren ein Jeber bebarfi! Und Josus: "Beichet ans enerm

Rorrath, mas ihr vermögt. Wenn bann, nachahmend; ein Jeber

# - 109

| Giebt, mas er hat, wird jeglicher fatt."                   |
|------------------------------------------------------------|
| Es geschah, wie er fagte. 5                                |
| Mile nun fehten auf fein Geheiß fich niebet 3um Mable,     |
| Und er reichte zuerst aus bem eigenen                      |
| Korbe ben Borrath,                                         |
| Welchen er fand, funf Brod und wenige Fisch'. Er nahm fie, |
| Dankete Gott, und brach die Brod' und gab fie ben Jangern, |
| Um fie zu fpenben bem Bolf. Die Fifch.                     |
| auch wurden vertheilet. 6                                  |
| Rings balb offneten fich bie Rorb', unbbie                 |
| Hungrigen alle                                             |
| Burben vom Borrath, fatt, ben bie Boble                    |
| that Darbenben reichte.                                    |
| Ja, ein übriges blieb. Die übrigen                         |
| Broden bes Mahles                                          |
| Fullten ber Rarbe noch viel. Die Begas                     |
| beten, fo wie die Geber,                                   |

Fanden fich gleich begludt. Laut icholl ibr - Lob gu bem Meifter.

- Flammt' in bem Wort : fo braute bas Saupt bes gemorbeten Ebeln
- Ewiges Weh bem Morber; er floh; boch entfloh er ber Vein nicht.
- Blutig verfolgt ibn, mobin er entflieht, bas Haupt bes Propheten.
- Folgt ihm in's inn're Gemach, erschreckt 305 ihn im Arme ber Wolluft,
  - Wedt ihn aus bangenbem Traum. Er leis bet die Pein ber Berbammten
  - hier ichon. Aber ber Mann, ber, am Ihron ein Zeuge ber Wahrheit.
  - Treu in Fesseln ihr blieb, und durch blutis gen Tob sie bemahrte,
  - Selig ift er!" "Ja selig!" so stimmeten alle begeistert
- Ein in ben Ruf bes, Gefühls. Es steigt 320 von Acon zu Aconen
  - Diefes Geopferten Ruhm. Der Berg bier werbe fein Altar.
  - Sier im Gefaufel ber Palm', im Raufchen bes mogenben Meeres,

Flamm' erneuert ber Bund, zu gleichen bem Mann, ber fur Wahrheit Starb;" und "Amen!" fprach, umfrah: let von Gottheit, Jefus,

Aber ber Zebedaibe, ber Lieblingsjuns ger bes Meifters, 320

Sant zu bes Gottlichen Füßen im Drang ber tiefften Empfindung.

Jesus umarmt ihn mit Hulb, und sprach; "Ich hab es gesaget;

Rein Prophet, ben ein Weib gebar, hat je fich erhoben,

Gleich bem Taufer an Rraft. Er ftarb; boch ftromet aus feiner

Kulle ber Geist auf bich; bu hast ihn, 30= hannes, empfangen.

325

Werbe ber Zeuge benn bu, o Geliebteffer, Benge bes Lichtes,

Das nun über bie Welt aufgeht, und, verfennt es bie Welt auch,

# 1Ò2

Menfchen aus allerlen Bolf erleuchtet, und viele ju Gott führt.

Schlief auch alles umber, sen bu bie wet-

Welche bie Schlafenben ftort mit beiligem Rufe: ber Berr fommt!"

#### Jefus.

#### IX.

Beilig und behr ift bem bentenben Geift bie Stunde bes Lebens,

Da ihm bie Sternennacht zuerft entschloß bas Geheimniß

Gottes, ben Weltenbau, und bie Ahnung bes Aus ihn erfulte.

Aber beiliger ibm ift ber Augenblid, ba im Bufen

Hell bas Berftandniß ihm ward ber Pflicht. 5 Ahr einzig zu leben,

Ihr, wenn ber Gott im Innern gebeut, bas Leben zu opfern,

Ward ihm hoher Entschluß. Es wurden bie freisenden Welten

Eher verlaffen bie Bahn, von ber Allmacht Finger gezeichnet,

Ch' er mankt', und verließ' ben Leitstern.

#### Gottliches Lichtes

Strahlt' in Jesus ber Stern. Die weis henbe Taufe Johannes

10

hatt' ihm bie Ahnung erfüllt, bie lang ben Bufen ibm fcwellte.

Aber bes Martyrers Tob, ber Iob für Recht und für Wahrheit,

Zeigt' ihm naber fein Ziel. Die Bahn= versunkenen Bolker,

| Beldes Glaubens fle fenn , ju befreunden  |
|-------------------------------------------|
| bem himmlischen Bater, 3                  |
| Und die getrennete Belt, burch Liebe ver- |
| eint, burch Liebe                         |
| Dit fich felber verfohnt, ju ewigen 3met- |
| fen zu weihen,                            |
| Dazu berief ihn fein Gott. Bollbringung,  |
| galt' es bas Leben,                       |
| Strahlte nur hell vor bem Blick bes Gotts |
| lichen. Liebend empfing er                |
| Me, gefandt von ihm, ju ftreun bes        |
| Ewigen Saamen. 20                         |
| Jeglicher fehrte gurud, burch ben Morb    |
| geschreckt, ben Herobes                   |
| Satt' an bem Taufer verübt. Bie bie       |
| heerbe, gerffreut vom Orfane,             |
| Angelodt burch ber fundigen Laut, um ben; |
| Pirten fich fammelt,                      |
| Alfo verfammelten fich um ben gottlichen  |
| Meifter die Junger,                       |
| Sorgenvoll. Er fraftigte fie: "D fend     |
| mir willkommen                            |

Schaaren bes Bolfs, bie am Jordan gebont ben Propheten ber Buffe, Und nun vernahmen ben Mord; fie famen, um Troft zu empfahen.

Sorglos strömte bie Meng. heran, nicht kammernd bes Borraths,

Welchen die Rahrung erheischt; und Jes sus troftete, lehrte,

Seilte bie Aranten an Leib und an Geift. Schon begann es, zu bammern.

Beifer, bie Denge,

Dag in bie Dorfer umber fie gebn, fich

Deren ein Jeber bebarf." Und Josus: "Beichet aus enerm

Bourath, mas ihr vermögt. Wenn bann, nachahmend; ein Jeber

# - 109

- Giebt, was er hat, wird jeglicher fatt."
  Es geschah, wie er sagte. 55
  Alle nun sehten auf sein Geheiß sich niebet
  zum Mable.
- Und er reichte zuerst aus bem eigenen Korbe ben Borrath,
- Welchen er fand, funf Brod und wenige Kifch'. Er nahm fle,
- Dankete Gott, und brach die Brod' und gab fie ben Jungern,
- Um fie zu fpenben bem Bolf. Die Fisch.
  auch murben vertheilet.
- Rings bald öffneten fich bie Korb', unbbie Sungrigen alle
- Burden vom Vorrath fatt, ben bie Boble that Darbenben reichte.
- Sa, ein übriges blieb. Die übrigen Broden bes Mables
- Fullten der Karbe noch viel. Die Begabeten, fo wie die Geber,
- Fanden sich gleich beglückt. Laut scholl ihr Lob zu bem Meister. 6

- Jefus, froh bes Erfolgs, sprach jest: ,,3hr handeltet alle,
- Bie es Gotte gefällt. Gott gleicht bem irbischen Bater,
- Welcher ein Fest ben Seinigen gab. An einem ber Tage
- Gab er einigen viel, und fårglicher gab er ben anbern.
- Und es traten gurud betrubt bie minber Begabten,
  - Thranen bes Schmerzes im Blid. Ges rubrt nun nabeten jene:
  - Rein, fo riefen fle aus: ber Wille best liebenben Baters
  - Kann es nicht fenn, daß ihr, am Tage, ba wir uns erfreuen,
  - Thranen des chmerzes vergießt. Die Ihra: ne des Schmerzes ift Wermuth,
- Bitternb ben Freubentrant, ben uns ber 75 Bater beschieben.
  - Rehmt, ihr Bruber, am Gegen bann Theil, und freuet mit und euch!

| 800000                                                     |
|------------------------------------------------------------|
| Alfo rebeten fie und fpenbeten. "Gepb                      |
| mir gesegnet!                                              |
| Bief nun ber Bater mit Wonn' im Blid.                      |
| Ihr habt mich errathen.                                    |
| Und mas ich munichte, geubt. Furmabr,                      |
| ich liebe mit gleicher                                     |
| Lieb' euch Kinder zusammt. Furmahr, ich                    |
| versaumete Reinen. 80                                      |
| Doch, baß fefter bas Band ber Lieb' euch unter einander    |
| Rnupfe, vertheilt' ich bas But' nach vers                  |
| fciebenem Maag' ben Geliebten.                             |
| Ja! Mittheilung und Dant, bas finb bie freundlichen Banbe, |
|                                                            |
| Die und umschlingen zu schönem Bereinf und, also verebelt, |
| Leiten zu Gott, zu Gott; Bon ihm tommt                     |
| jegliche Gabe. 85                                          |
| Gend mir gefegnet! Ihr habt nach meis                      |
| nem Herzen gehandelt."                                     |

Diefes bas Wort bes Baters; und ihr auch habt es vernommen,

Die ihr so milb vom täglichen Brod ben Darbenden reichtet.

Mifo ehrtet ihr Gott. Durch Wort nicht, noch mit ber Junge

Ghren wir ihn: ber Dienst, gefällig go bem himmlischen Bater,

Beigt fich in Nachsten-Lieb'." "D Meister in Juba!" so riefen

Einige. "Gottliches fpracheft bu aus. Run thue burch Bunber

Mis ben Deffias bich fund; fo gebeutft bu allen ben Glauben,

Und bir hulbigt die Welt." Und Jesus: "hat, was ich lehrte,

Richt schon Moses gelehrt? Wer ihn 95 hort, und die Propheten, Heil ihm! Wer biese nichthort, ihn, sag.

ich euch, lebret fein Wunder.

| Einst | (fo | warb  | mir | eß | fund | aus | alter= |
|-------|-----|-------|-----|----|------|-----|--------|
|       | ţ   | humli | фer | Sa | ge)  |     |        |

- Lebt' ein begüterter Mann. In Purpur und kofflicher Leinwand
- Bruftet' er sich, und Tag vor Tag war gefüllet die Tafel.
- Aber es lag ein verarmeter Mann voll
  Schwaren im Borhof, 100
- Sarrend der Broden, die fielen vom Tifch bes ichwelgenden Reichen,
- Welcher nicht tummert' um ihn. Mitleis biger famen bie Sunbe,
- Ihm zu lindern bie Pein, und ledeten feine Gefchmure.
- Und ber Geplagete ftarb; und himmlische Boten enttrugen
- Ihn zu Abrahams Sit; ihn umarmte ber Gläubigen Bater. 205
- Auch ber Praffende ftarb, und bin gum Ort bes Gerichtes
- Führte sein Stols ihn binab: Schon litt er Quaal ber Berbammten.

8.

- Als er ben Blid aufschlug, erblidte er fern ben verfannten
- Armen, zu Abram geneigt. Da rief er: Abraham, Bater,
- Sab' Erbarmen mit mir, und besiehl ihm, 110 ben bu umarmeft,
  - Daß er die Fingerspit, eintauch in die Fluth, und das Tropflein
  - Bring' und mir fuhle bie Jung' und linbre bie Dein, bie mich brennet.
  - Aber ber Gelige fprach: Gobn, haft bu bich feiner erbarmet,
  - Da bu verprafteft bein Gut, und biefer verfcmachtet im Borbof?
- Wiff es, er kann nicht zu bir: Unüber-115 fleigliche Muft trennt
  - Ihn bom Orte ber Pein. So send ibn boch, rief ber Gequalte,
  - hin in mein vaterlich hand: Junf Bruber noch leben im hause,
  - Dag er fle warne, damit auch fle in bie Quaal nicht gelangen.

### I 1 5

Abraham fprach zu ibm : Sie haben Mofes Gefete,

Und das prophetische Wort: Was hindert fle, biese zu boren? — 12

Wohl zwar haben fie bie, sprach jener, boch, kam' sin Erstandner

Jest von den Todten jurud, abließen fie mahrlich vom Bofen.

Abraham fprach: Du irrft, und fam'aus bem Reiche ber Tobten

Einer mit Warnung jurud, Berbartete wurden nicht glauben."

Also Jesus. Es horchten bem Wort bewundernd die Junger.

Malig erhob sich die Stimm' im Bolf: Er ist der Erkorne,

Der, nach prophetischem Wort, erfüllt mit bem Geifte Jehovah's,

Bringet ben Bolfern die Kunde vom Recht. Das Rohr, bas gerknickte,

Wird er nicht brechen; er wird bas glimmenbe Tocht nicht verloschen.

Aber erheben wird er bie Gebeugten; ein Berricher bet Botfer,

Leichtern bas Joch, bas und brudt. — "Er fen und Konig!" fo fcoll nun Lauter ber Laufenbe Ruf. Doch Jefus

Lauter ber Tausenbe Ruf. Doch Jesus entzog sich ber Wenge,

Die da verkannte sein Reich. Das Land Galilag verlaffend,

Genkte er an's Meer fich hinab in Phonis

Blubeten hier in regem Betrieb bes Ge-

**35** 

Jeglicher Bone zu tauschen, und ringe zu befreunden bie Bolfer.

Jesus weilete bier, vor bem Konigsrufe gefichert,

Und vor Antipas Schwert. Der gepeis nigte Morber bes Taufers

| Satte von Zesus gehört. Run sorgt' er,<br>ein neuer Johannes                                 |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Sen erftanden in ihm. Auch diefen Pros pheten zu morben, 1,                                  | <b>4</b> 0 |
| hatt' er geheget im Sinn. Phonicien barg ben Berfolgten.                                     |            |
| Unerkannt nun wandelt' er hier. Rur<br>ein Mutter : Auge                                     |            |
| Kannt' erforschen, er fen's, ber machtige Belfer in Nothen.                                  |            |
| Sieh ein Phonizisches Weib, bas wohnt' im Fleden ber Granze,                                 |            |
| Sah in ber Junger Geleit im Beg' bin-                                                        |            |
| wandeln den Rabbi. 1. Er, so sprach's im Innern sie an, er ift's, ben Judaa                  | 45         |
| Mennt den Messias aus Davids Geschlecht,<br>er ift's, der die Kranken                        |            |
| Heilt, und die Todten erwedt. So marb                                                        |            |
|                                                                                              |            |
| bie Gestalt mir beschrieben,<br>So ber beseelete Blid, ber Vertrauen ges<br>beut. Er ift es! |            |

Mir auch fenbet ihn Gott. Gie bacht's, und, enteilend bem Saufe, 150 Lief fie ibm nach, und rief : "Cobn Davide! Bend, aus Chbarmen. Derr, bich zu mir, und hilf! Rrant liegt mein Rinb, mein geliebtes, Schredlich vom Damon geplagt. D rett es, Belfer in Suba!" Jefus ichwieg, mit prufenbem Blid auf fie und die Junger, Die unwillig fie fabn. "Berr!" mabnten fle, "laffe die Fremde; 155 Beife mit Kraft fie ab, bamit bich ihr Ruf nicht verratbe." Jesus schwieg und blickt' auf bas Weib. "Den Belfer in Ruba, Rannteft bu mich mit Recht: Der verlorenen Schafe Bubaa's Retter gu fenn, ift mein erfter Beruf: Bas flehest benn bu mich ?" Aber fie ließ nicht ab : Sinfant fie bem Meifter zu Kugen :

- "Hilf mir, o herr! Erbarmet fich boch ein Frommer bes Hunbes,
- Wenn er fich flebend ibm nabt;" Und Jefus, bewegt in bem Innern,
- Sob fie empor und fprach: "Du, murbeft bu billig es achten,
- Rindern zu nehmen bas Brod, und es vorzuwerfen ben Sundlein?"
- "Nein," erwiederte sie, "doch Herr! wohl durfen die Hundlein 165
- Sammeln vom Tisch bes Herrn bie Brofame, bie ihm entfielen."
- Schon war Jesus gefolgt in ihr haus: "D Weib, bein Bertrauen,"
- Sprach er, "ift groß. Dir fen es gewährt, warum bu mich fieheft!"
- Und er heilte bas Rind; es genas, und bankte bem Selfer.

Fesus aber verließ ben Ort. An's

Wandt er ben Schritt. Wo er ging, ba troff bie Spur ihm von Segen.

Naufende sammelten fich auf ben Ruf: ber Helfer in Juba

Rehrt in bie Gegend zurud. Sie umgaben ihn, Hulfe zu fleben.

Einen nur trieb ber empfundene Dant fur erhaltene Bohlthat

Aus Samariens Flur zu ihm her. Laut pries er Jehovah,

Welcher mit Wunderfraft ausruftete feine Geweihten.

175

"Ja," so sprach er zu Tesus, und warf sich bem Meister zu Füßen,

"Dant bir, bu haft mich geheilt vom Ausfat!" Aber ber Meifter

Richtet' ihn auf und fprach : "Jehn Giechenden gab ich Gefundheit:

Nun, wo blieben bie neun? - D merkt 180 es," [prach ju ben Jungern

Jefus, "bie abrigen neun, bie, gleich ihm, litten am Ausfat,

Waren aus Juda's Bolk. Sie wurden geheilet, wie bieser;

Aber nur er allein, ber Fremdling, tehs rete wieber,

Und gab Ehre bem Gott, ber ihm half.— Er hilft bir auch weiter,"

Sprach er zum Manne bes Danks. "Geh' beim in Frieden, du Ebler, 185 Und bewahre bein Herz, baß du nie, so lange du lebest,

Gottes vergeffeft, bes herrn, bes Gnabis gen, welcher bir mohl that."

Wiederum wandt' er sich jest zu den Seis nigen: "Wahrlich, ihr Lieben! Tråg' ach! war't ihr an Geift, wofern euch der Samaritaner, Und das Phonizische Weib nicht belehreten.
190 Wahrlich, ich sag' es:

Fremdlinge werben bereinft von Morgen und Abend gewinnen

- Gott, bein Reich, und mit Abraham bort und Isaf und Jacob
- Theilen bas ewige Beil, indef die Rin: ber bes Reiches,
- Die die Geburt zu Genoffen berief, verbannt aus dem Reiche,
- Werden verstoßen in Nacht, wo knirscht 195 bie folternde Reue.
  - Sort, was einst fich begab. Es spendet' ein Konig bem Gobne,
  - Als er zum Thron' ihn geweiht, ein Mahl. Die ihm Nahen zu laden,
  - Sandt' er bie Dienenden aus; boch weigers ten jene, ju fommen.
  - Bieberum fandte ber herr bie Dienenben: Sagt ben Gelabnen:
- Wift, bereit ift mein Mahl, geschlachtet find Rinder und Mastvieh,

- Kommt zum Hulbigungsfest! Doch wies berum sah sich ber Konig
- Bon ben Gerufnen verschmaht; gum Felbbau gingen bie einen,
- Andre zu anderm Geschäft; boch einige fcmahten die Diener;
- Ja, fie tobteten fie. Der Konig ver= nabm's, und er fandte
- Gegen fie gurnend ein Heer, bas bie Morber erfclug, und die Grube, 205
- Welche fie barg, durch Feuer verheert. Auf's neu zu ben Dienern
- Sprach nun ber Konig alfo: Wohl wurde bereitet bas Keftmabl
- Fur bie gelabene Schaar, boch war fie nicht wurdig bes Borzugs.
- Gehet nun aus, wo die Strafe sich theilt, und rufet zu kommen
- Jeglichen, welchen ihr trefft. Ausgingen bie Diener und luben.
- Biel' auch folgten bem Ruf, Uneble, gemischet mit Ebein;

- Und bas hand warb voll. Den murbig befundenen wurden
- Feperkleider gereicht jum Mahl. Die Gafte ju schauen,
- Arat nun ber Konig herein, und freute fich, baß fich so viele,
- Sonft ihm fremd, so warbig gezeigt.
  215 Doch fab er auch einen
  - Dhne das Festgewand. Freund! spracher, wie kommft bu zum Mahle
  - Dhne ben Schmud, ber bie Barbe bir giebt? Doch biefer verftummte.
  - Werft ihn, rief nun ber Konig, hinaus. Wohl viel find gerufen,
  - Aber nicht alle gewählt. hinaus mit ihm, ber fich einschlich!
- Diesem Könige gleich verfahrt im Reich bes Messtas
  - Gott, und nah ift bies Reich. Die hobe Jerusalem sinket

- Balb, ein Zeichen ber Welt, baß erschien bas Reich bes Wefsias.
- Glaubet bem Wort! Man nennt mich Prophet. Den erstandnen Johannes Furchtet herobes in mir; und anderen bin ich Elias.
- Sprecht, was bin ich fur euch?" Go fragete Jesus die Jünger. 225
- Petrus (es glanzte fein Aug') hintrat entichloffen jum Meifter:
- "Mir, herr! bift bu Mefflas, ein Sobn bes lebenbigen Gottes,
- Bielen zum Konig bestimmt." Und er, mit bem Blide ber Weihe:
- "Seil bir, o Simon, bu haft es gefagt! Richt fterbliche Menschen
- Haben bir folches gelehrt. Dir hat es mein Bater im himmel 250
- Offenbaret im-Geift. Run fag' ich bir: Wohl bift bu wurbig,
- Petrus zu beiffen, ber Feld; benn baun einft will ich auf biefen

- Felsen meine Gemein', und bauernber ift fie gegrundet,
- Mis die Pforte des Todtenreichs. Dir will ich die Schluffel
- Beben bes Gotte breiche, ju bem ich bie 235 Meinigen weihe,
  - Bem bu ichließen es wirft, bem wird vor Gott es gefchloffen;
  - Wem bu es aufthun wirft, bem wird vor Gott es geoffnet.
  - Aber nicht Petrus allein," er fprachis, ju ben übrigen Sungern
  - Riebenb gemandt, "ihr führt, ihr alle, jum gottlichen Reiche
- Einft die Glaubigen ein. Bem ihr es offnet auf Erben,
  - Thut ihr im Himmel es auf; wem ihr es foliefet, bem bleibt es
  - Dort verschloffen, wie bier. Richt lange mehr bin ich euch Kubrer
  - Dier im irbischen Thal. Jerusalem langer ju meiben,

| Coldes verbeut mir bie Pflicht. Ich gebe  |
|-------------------------------------------|
| dahin, und es harren                      |
| Schriftgelehrt' und Priefter ichon mein,  |
| und drohn mir Berberben. 24               |
| Ja, ich feh's im Geift, ich geh' entgegen |
| dem Tode.                                 |
| Rimmer bestegt er mich boch. Ich werbe.   |
| erstehen vom Grabe,                       |
| Leben, und ben euch fenn." In Petrus      |
| Innerem hallte                            |
| Laut noch bas Wort bes Meisters: 3ch      |
| geh' entgegen bem Tobe.                   |
| Länger nun hielt er fich nicht. Er rief,  |
| ben Meister umfaffend: 25                 |
| "Das verhute bein Gott! Nie mieberfah-    |
| re bir-foldhed!"                          |
| Iesus wandte sich ab, und eiferte: "Fort, |
| bu Berfihrer!                             |
| Rannst bu mabnen, ben Geift, mit bein     |
| mich mein Bater exfulte,                  |
| Abrulenken vom Riel? und wirst du. am     |

Irdischen klebend,

|            | Rie auf bas Sobere ichaun , bas Gattli-        |
|------------|------------------------------------------------|
| 255        | che?" Jego mit hobeit                          |
|            | Bin zu ben Jüngern gewandt: "Ich geh'          |
|            | entgegen dem Tode."                            |
|            | Sprach auf's neu er mit Kraft; "und ich        |
|            | achte nur ben fur ben Meinen,                  |
|            | Belder, fich felbft verläugnenb, bas           |
| ,          | Rreut, von Gott ihm befchieden,                |
|            | Billiglich auf fich nimmt. Wer um meis         |
|            | netwillen auf Erben                            |
|            | Leibet und ftirbt, er lebt; und o, was         |
| <b>260</b> | bulf es bem Menfchen,                          |
|            | So er gewonne bie Welt, und litt' am           |
|            | Leben bes Geiftes ?                            |
|            | Belder, verführt vom Seuchelgeschlecht,        |
|            | ein Knecht bes Berberbens,                     |
|            | Meiner fich fchamt, und ber Lehre fich fchamt, |
|            | bie ich bringe ben Menschen,                   |
|            | Def auch schämt fich bereinst ber Menschen-    |
| •          | fohn, wenn er kommet,                          |
|            | Stifter bes Gottebreichs. Furmahr, bas         |
| 265        | Reich des Messias                              |

| Dabet mit Kraft, und einige noch, bie        |
|----------------------------------------------|
| hier mich umfteben,                          |
| Sterben nicht, eh' fie es schaun. Go habt    |
| bann geschurzet bie Lenben,                  |
| Saltet bie Lampen in Brand, ben Dienens      |
| ben gleich, die da harren                    |
| Ihres fehrenden herrn, bamit fie bem         |
| Klopfenden aufthun.                          |
| Beil bem Anecht, ben ber Gert, wenn fpat     |
| er kehret gur Wohnung, 27                    |
| Trifft, daß er macht! Go haltet auch ihr     |
| euch mader zum Gintritt                      |
| In bas gottliche Reich! Doch mag' es         |
| feiner, ju fagen t                           |
| Sieh! es ift bier , es ift ba! Denn wift,    |
| im Innern bes Menschen                       |
| Ift errichtet bas Reich. Wer ber Großes      |
| fte fen in bem Reiche,                       |
| Strittet ihr einft. D bes eitelen Streits !" |
| Inbem er es fagte, 27                        |
| Ging, vom Meifter gewinkt, ein Rinb          |
| have Qiehalin han Huldhuith                  |

τt.

| Unter die Jünger hervor. "Rie, glaubet       |
|----------------------------------------------|
| mir, fonnt ihr Genoffen                      |
| Berben bes Gottebreichs, mofern ibr.         |
| nicht, abnlich bem Kinbe,                    |
| Laffet ben Stolg. Der Befcheibene wirb       |
| im Reich bes Meffias                         |
| Immer ber Größere fenn." Er fprach's,        |
| 280 und milbe Begeiftrung                    |
| Glabt' auf ber Stirne, wie glubt auf berbft- |
| lichem Hügel bas Spatroth.                   |
| Aber bas Kinblein fab in bes Deifters        |
| Auge ben himmel,                             |
| Und es umfaßte fein Rnie, und flebete:       |
| "Lehre mich beten,                           |
| Beten zum Bater im himmel!" Und Je-          |
| fus: "Rind, mas bu fuhleft                   |
| Rief in ber tindlichen Bruft, ift Gebet,     |
| 285 gefällig bem Bater,                      |
| Und er erhort bas Gebet. Wie aus fchlams     |
| migem Boben bie Lilje                        |
| Beiß aufblubet und rein, fo entwachf'        |
| auch bu bem Berberben.                       |

Welches bich rings umgiebt, und erhalte ben findlichen Ginn bir! -Dreis bir, Bater und Berr, bes Simmels herr und ber Erbe, Dag ertennen bie Rinder bu lieft, mas . Die Weiseften , Rlugften Richt zu faffen vermocht. Gen emiglich, Bater, gepriefen, Dag bu es also gewollt, und bag bu mir bich entbullteft. Ra, es fennet ber Bater ben Gobn; burch ibn wird ibn fennen, Welchem ber Gohn bas Gebeimnig ver= traut. Go fommet benn alle, Alle Belabne zu mir; ich will euch Diden erquiden. 295 - Mein Joch nehmet auf euch; benn fanft ift bas Roch, und bie Laften, Guth ju tragen bestimmt, find leicht. D febet, mit Dilbe Neig' ich ju euch mich berab. Ihr alle

bann nabt euch, und lernet,

Wie für eueren Geift ihr Rub' erlanget auf ewig."

Also Jesas. Es blidte auf ihn in hei-300 ligem Staunen

Schweigend ber Sorenden Schaar. Sie umfloß ber lichte Gebanke:

Mehr ift er, als ber Mann, ber von Si: nai's Hohn bes Gesetes

Tafeln von Gott empfing! Er ift mehr, als ber Seher Elias,

Er, ber Dofes Gefet, bas erlofchenbe, wieber entflammt bat.

Warf pharifaische Brut nicht auf's neu in 305 bas heilige Feuer

Menschlicher Satungen Cis. Rab brobt auf's neu ihm Erloschung.

Sesus nur wehrt ihr mit Kraft. D mdg.
er sichern die Flamme!" —

| Bein : | nun folgten sie ihm : | boch blieben |
|--------|-----------------------|--------------|
| ;      | bie Zebebaiben,       |              |

- So wie Petrus ihm nah. Es wich, ba fich fenfte ber Abend,
- Jefus zu Labord Sohn, um einsam bort im Gebete 510
- Sich zu ftarken vor Gott. Um Abhang ruhten bie Junger,
- Aber es fant auf fie im Palmen-Gefaufel' bes Schlummers
- Labung berab : Und in Petrus Gemuth, bem feurigen, mogte,
- Machtig von Jesus Wort, wie vom Sturm aus Often, beweget,
- Soch ber Gebankenstrom. Aufstiegen ihm behre Gestalten. 315
- Jefus fab er verklart. Sein Gewand mar weiß, wie bes Lichts Glang,
- Und ihm leuchtete hell, wie bas Leuchten . ber Sonne, fein Antlis,
- Reben ihm ichwehten beran, gur Linken Eliad, jur Rechten

Mofed, erglänzend im Licht bes Mefflas; und hoch aus den Wolken Tonte das Wort der Weihe, das einst erzo scholl an dem Jordan: Dies ist mein Liebling, mein Sohn, an dem Gefallen ich habe.

# Z e s u s.

#### X

Aber die Zeit erschien, da Judan, die Freud' am Gesethe Feiernd im Herbst, Laubhütten erdaut' und wohnt' in den Hütten. Freude war rings verbreitet im Land. Die Traud' in der Kelter, Und in der Scheure die Frucht, war inslicher froh des Genusses, Dankend dem Geber der Gab. Auf Korhof, Gärten und Dächern Sah man Sutt' und Gezelt, bie Wohnun: gen flanden verlaffen;

Und aus ben Gutten bervor, mit buftens ben Zweigen ber Birken,

Weiben und Palmen geziert, begrußten fich Freund und Gefippte

Unter ber Kinder Gejaucher, und reichten Die Hand sich vertraulich.

Def erinnert es uns, daß Jehovah unfere Rater

Mier Jahrzebenbe lang, bebedt von Sutt'

Dat in ber Buffe geführt. Bor bem Bolf, fo hatt' er geboten,

Rog ein Feuergewolf, und lenkte bie ir: renben Schritte

Din nad Ranaans Flur, bem Land ber ichonen Berheigung.

Darum verlaffen auch wir, ber gludlichen Fluren Bewohner,

| Jegliches Johr, erfreut ob ber Frucht bes gesegneton Landes,        |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Unfere Baufer von Stein, und leben, ge-<br>benkend ber Borgeit,     |    |
| Weich ben Batern, in Sutt' und Gegelt,<br>und banken Jehovah,       |    |
| Der und fo guabig geführt. Noch konnen mir hier in ben hutten       | 20 |
| Dank ihm bringen und Preis. Dies Glus ward unferen Batern           | •  |
| Stets nicht gewährt. Sie fcmachteten einft, in bes Ronigs von Babel |    |
| Dienstbarkeit, ber Freud am Gefet für lange beraubet.               |    |
| Acht ba gefcab, mas, begeistert vom Herrn, Jeremias verkundet:      |    |
| "Rings verhalte Gefang, nicht Braut                                 | 25 |
| Warb nun furber gebort; es verftummte<br>bie Stimme ber Mublen,     | _  |
| Und es erlofc in ben Kammern bas Licht,                             |    |

ringe flaben bie hirten,

- Sorn bes Berberbers.
- Aber es lenkte Jehovah ben Sinn bes machtigen Cores,
- Daß er, bem Fleben geneigt ber Ebleren, 5a ließ bie Gefangnen
  - Wieberum ziehn in ihr Land. Genahrt mit Chalbaischer Beisheit,
  - Rehrten fie beim voll milberen Sinns, und Mofes Gefete
  - Gingen, burch Efra gelautert, hervor, Jerusalems Mauern
  - Hoben fich neu aus Trummern und Schutt, Die Bauenden banten
- Rasch mit der Nechten die Mauer, indes 35 die Linke das Schwert hielt.
  - Als nun der fiebente Mond heran kam, brachte ber Priefter
  - Efra Mofes Gefet, bas vergeffene, vor bie Gemeine.
  - Laut bann las vom erhabenen Sig er bem horchenden Bolfe

| Aúş | bėm | Gefet | non   | Tagsanbruch | bib | hur |
|-----|-----|-------|-------|-------------|-----|-----|
|     |     | Hoh   | e be8 | Mittags.    |     |     |

- And es weinte das Bolk. Da las er, es wieber zu heitern,
- Daß ber Herr einst Mofen gebot: Im fle-
- Sollt ihr fenern ein Fest, Laubhutten euch bauen und froh fenn.
- "Thut benn nach feinem Gebot; geht bin und holt von ben Bergen
- Myrten a und Delbaumzweige und Palme und balfamische Birken,
- Daß ihr fle flechtet zu Lauben und wohnt und euch freut in ben Lauben
- Db ber Gnabe bes Gottes, vor bef allfebenbem Auge
- Reu ich verfundigen barf bas Gefet."
  Er fprach's, und getroftet
- Gileten all' auf bie Berg' und holten fich
- Hutten auf Gaffen und Hof und Dach und wohnten barinnen,

|    | Beiernd bie Freud' am Gefet. Ombe         |
|----|-------------------------------------------|
| 50 | uns bauern bie Freube!                    |
|    | Rimmer gescheh', was den Batern geschah   |
|    | fein anderer Cores                        |
|    | Mog erfüllen bas Wort, bas ichrecklich    |
|    | Wort Jeremiad;                            |
|    | "Rings wird verftummen Gefang, nich       |
|    | Braut und Brautigams Kofer                |
|    | Wird baun furber gebort; es verftummi     |
|    | bie Stimme ber Muhlen,                    |
|    | Und q8 erlischt in ben Rammern bas Licht  |
| 55 | fam History his Kintan                    |
|    | Schreyend, bag über fie fam ber grimmige  |
|    | Jorn bes Rerberbers.                      |
|    | Freun wir uns bann mit Bittern und gurcht |
|    | Bebenft, wir find Gafte,                  |
|    | Fremblinge nur auf ber Erb', auch baran   |
|    | erinnre bas Fest uns!                     |
|    | Bleibende Statt' ift nicht bier: als Dil- |
|    | grimm mallen wir alle                     |
|    | Sin ma his Molme and minth in his smi-    |

gen Butten bes Friedens."

# 14t

| Also de    | R Aeltesten einer. Er wußte     |
|------------|---------------------------------|
|            | nicht, bag auf bem Tabor        |
| Blebte ber | Mann bes Seile, bestimmt,       |
|            | bas Gefet zu erfüllen,          |
| Und gu ber | eiten die Sutten ber Rub', me   |
|            | uns winken bie Palmen.          |
| Wie am V   | erfehnungsfest ber Sobepriester |
|            | am Morgen                       |
| Steigt aus | bem Bab', und angethan mit      |
|            | weißem Gewande, 65              |
| Glanzumst  | rahlt mit Segen hervor zu bem   |
| •          | harrenden Bolk tritt;           |
| So ging    | Jesus am Tabor hervor, in       |
|            | Glanze ber Gottheit,            |
| Die ihn er | hort im Gebet. Ihn umga-        |
|            | ben bie Junger und Haufen       |
| Leibenber. | Wiederum half er ben Fleben-    |
|            | ben. Wieberum' lehrt' er        |
| Frey auf S | ferusalems Burg das Wolf im     |
|            | Tempel Jehovah's,               |
| Wechselnd  | gehöhnt und gepriefen vom       |
| ••         | Bolt, bas ewiglich unftatt,     |

- Preis ausspendet und Hohn, nach dem Winf anmagender Fuhrer.
- Ift es nicht er, ber Berfolgte, ben langft man fuchte, ju tobten?"
- Riefen einige aus. "Er ift's, ber Ra-
- Fren boch rebet er jest, im Tempel; es wehret ihm keiner.
  - hat bas Synebrium nun erkannt, er fen ber Messias?
  - Aber es ift und kund, von mannen ber Lehrenbe stammet:
  - Rommt ber Defftas bereinft, bann wirb, von mannen er ftammet,
  - Riemandem fund." "Wohl mags," rief Sesus, "jeglichem kund senn,
- Wem ich entstamme: Doch ihn, in bessen 180 Ramen ich rebe,
  - Ihn, ben Wahrhaftigen, kennet ihr nicht. Ich aber, ich kenn' ihn.
  - Wift! ale ben Seinigen hat er mich gefandt an bie Menfchen.

| •                                             |
|-----------------------------------------------|
| Rurg nur verweil' ich noch hier; ju ihm       |
| bann, ber mich gesandt hat,                   |
| Rebr' ich gurud; ihr fuchet mich bann,        |
| und es findet mich feiner;                    |
| Denn ihr vermöget es nicht, wohin ich         |
| gebe, gu folgen. 80                           |
| Drum, wen burftet, ber fomme gu mir !         |
| Er findet Erquidung,                          |
| Richt nur fur fich : Bon ihm, wie bie Schrift |
| fagt, werden sich Strome                      |
| Meines lebendigen Quells zum Seil von         |
| Bielen ergießen.                              |
| Rann auch einer mich zeihn, bagich je un-     |
| wahred gerebet?                               |
| Warum glaubt ihr mir nicht? Omir              |
| nicht; ihm, ber mich fanbte, 85               |
| Glaubet ihr, Gott. Dem ewigen Quell           |
| bes Lichtes entfließet                        |
| Gingig bie Lebre bes Beild. Wer glaubt        |
| und folget ber Lehre,                         |
| Balb erfähret er tief in bem Innern, bag      |

fle von Gott ift.

Hell erkennt er, was wahr ist und gut, und ihn macht bas erkannte Freg. Denn Sclav ift ber Mann, ber ber Regung im Innern ber Seele Raum nicht giebt, im Irrthum beharrk, ansträubend dem Wahren.

Wielen nun brang er an's Herz. Doch andre, die Mächtigen fürchtend, Widerstredten der Regung. Dem Bolk, wie Jesaias saget, War verdlendet das Aug', verstockt das Herz, daß nicht alle Horchten der Lehr' und wenigen kund wardt Gott ist der Lehrer!

Jesus verließ bie Stabt; fernhin an bie Quellen bes Jordans Bog er sich still zurud, und senkte in bie Bergen ber Jünger Tiefer den Saamen ber himmlischen Lehr', in beren Betrachtung

Selber der Engel am Thron verweilt in hoher Bewundrung.

"Satt' ich euch boch ergriffen im Geift, und ben Kern, ber im Innern 105

Ruht, entwickelt zur Kraft! Balb," sprach er, "verläßt euch ber Meister.

Ja, die Zeit ift nicht fern, da ber Sohn bes Menschen verklaret

Auf gum Bater fich bebt. Ihr Lieben, ich werbe nicht furber

Sichtbar manbeln mit euch. Doch werd ich euch nimmer verlaffen.

With nicht bas Waigenkorn in die Erde gefa't, bag es sterbe? 120

Mur wenn geftorben es ift, entkeimt's. fortbauernd jum Leben.

Alfo auch ich. Mein Gemuth ift betrübt. Bon biefem Geschlechte

Werbe verworfen ich fenn, ein Leidenber. Rimmer boch fleb, ich Auf zum Bater, bag er abwende bie Stunde der Prufung.

Denn ich kam auf die Erd berab, ben Rampf zu bestehen,

Und zu berherrlichen ihn, ber mich zu ben Denfchen gefandt hat.

Ueber bas Land geht balb bas Gericht auf. Wifft, bann verlieret

Ihre Gewalt die Macht, die der fündigen Welt das Gefet gab.

Mir, erhoben vom Staub, mir unterwirft fich bie Erbe.

Glaubet bes Meisterd Wort, und ftrebt, gu Tenn, was ihr fenn follt.

Richt mehr lang' ift bas Licht bei euch. So lang ihr es babet,

Wandelt im Licht, und vertraut ihm gang;
Send Kinder bes Lichtes!"

Biel in bem Geiff noch fprach er, und legt in ber Berenben Geelen

Worte ber heiligen Kraft, die, bunkel nach ihrem Gemuthe, Einft aufhelle die Reit, ein Stern ber

Cinft aufhelle die Zeit, ein Stern ber fpatesten Rachwelt.

125

und bas Paffah erschien. Wie ein Bater, ber nahen ben Tob fühlt, Um sich versammelt die Sohne, (sie ahnen nicht, was sie bedrobet)

Und, an die Statte fle leitenb, wo balb nun ruhn bie Gebeine,

Rraftig fie mahnt, im Drange ber Bett bem Babren und Guten

Angubangen mit festerem Muth und gefühletem Sinblid

Auf ein kunftiges Senn, vollenbend bie Wenfchenbeftimmung:

Alfo leitete nun ber Gefanbte bes himme Lifches Baters

Seine gewähleten Freunde, bestimmt, die Welt au erleuchten.

10 \*

hin zu ber Stadt, wo Verrath und Lob bem Gottlichen brobten.

Und wie die liebenden Sohn' ambrangen ben führenden Bater,

(Ach! fie sehn die Thran' in dem Aug') und die Worte bes Lebens

Halden, und saugen die Blief: also auch folgten die Jünger

Jefus, bem Meister, und eiferten rings, wenn manche bes Bolfes

Lentten auf fich bes Gottlichen Blid, mit Blebn ihn umringenb.

Sieh! aus ben Sutten hervor, wo vor-

Wanbelte, brangeten fich beran bie garts lichen Mutter,

Diese ben Saugling im Arm', und führenb ein Anabelein jene.

"Segne mein Kind!" so riefen fle aus, "o Meister in Juda!

Segn' es, bag es ermachf', ein Gefallen vor Gott und ben Menichen!"

| Aber es mehreten auch ben flebenben Mats                            |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| tern bie Junger,                                                    | 145         |
| Das fie nicht nahten bem Meister. Mit                               |             |
| Ernft nun redete Jesus:                                             |             |
| "Lasset die Kindelein nahn, und keinem                              |             |
| verwehret den Zutritt!                                              |             |
| Hier in ber Unschuld Kreis ift bas gottlis<br>de Reich bes Messlas. |             |
| Dft fcon fagt' ich es euch, und wieberum                            |             |
| fag' ich es beute:                                                  |             |
| Welcher nicht naht mit finblichem Ginn                              |             |
| bem gottlichen Reiche,                                              | <b>15</b> 0 |
| Wird nicht Erbe bes Reichs." Er fprach's,                           |             |
| und herzte bie Eleinen,                                             |             |
| Legte bie Sand' auf fie, und hulbodt feg-                           |             |
| net' er alle.                                                       |             |
| "Ja!" so fuhr er nun fort, "ja, mir find<br>heilig die Kinder.      | ١.          |
| Seilig fenn fie auch euch! Wer um mei-<br>netwillen ben Aleinen     | •           |
| Wohlthut . thut mir mobl. Schutengel                                | •           |

bann werbet ber Schwachen !: \$55

Ber fich ihrer erbarmt, und gu befferen Renfchen fie bilbet,

Einft bie Doffnung bes Folgegeschlechte; mit ihnen vereinet

Birb er bereinft Gott fcaun, und ewig ben Ewigen preifen."

Aber es nahten ihm auch viel pharis

Boll feinbseligen Sinns, und einer ber 160. Ihrigen lub ihn,

Bergend ben Schalf, am Sabbath zu Lisch. Der Gelabene, folgend,

Rieß fich nieder zum Mahl. "Du wagft es," fprach nun ber Seuchler.

beiligem Brauche

Dich gereiniget haft?" — "Ich ertenneuch," fprach nun ber Meister, wDie ihr ber Reinigung Brauch erfüllt,

165' ... Unreinheit im Junern.

#### # 5 f

- So auch gereiniget glanzt euch außerlich Becher und Schuffel;
- Was fie enthalten, ift Raub. Befreyt von Bestedung bas Innre;
- Leicht ift bas Meugre bann rein. D hofft ihr, bag, abnlich bem Neugern,
- Rein bas Innere sen, so gebt, mas barin ift, ben Armen!
- Mahnt, Scheinheilige, nicht, daß ihr reis niget, was ihr besitet, 170
- So ihr ben Zehenden zahlt, vom Anis felbst, oder ber Raute;
- Bahrend babinten ihr laßt bas ichwere, Gerechtigfeit üben,
- Und barmherzig ju fenn!" Er fprach's und verließ die Berfammlung.
- Um ihn versammelten fich bie Seinigen. "Kliebet vor allen"
- Fuhr er zu ihnen nun fort, "Scheinheiligfeit! Wiffet! bies Scheusahl 175
- Renn' ich ben Sauerteig Pharifaischen Geiftes. D', fliebt fie!

- Gott und Menschen verhaßt, ichleicht Beuchelen in bem Dunkel
- Ihren verborgenen Weg. Lodvögeln auf Kloben vergleichet
- Sirach die Falschen. Sie lauern dir auf, bamit fie dich fahen.
- Sutes verbeuten fie arg; ein Funt' ift 180 bem Falfchen ein Feuer;

- Und, gewinnet er Raum, so läßt er nicht ab, bis er Blut fieht.
- Wahrheit umftrahl' euch feetd. Nichts heims liches ift, mas nicht fund fen;
- Bas ihr im Finfteren fprecht, man hore bereinft es im Lichte:
- Was ihr in Kammern in's Dhr euch fagt, man ruf' es von Duchern.
- Und nie lägft, Scheinheiliger, bu bemt 195 Forscher ber Herzen,
  - Gott, und ob bu jum Schein auch beteft im Tempel, er tennt bich.
  - Sort, mas einst sich begab. Gin Pha= rifder und Bollner

- Traten zugleich herein in Jerusalems heisligen Tempel.
- Sever fonderte fich, und, verachtenbes. Blide auf ben Ibliner,
- Betet<sup>,</sup> er frommelnd zu Gott: ""Ich dans ke dir, daß mich, wie viele, 19a
- Unrecht Gut nicht befleckt, und Raub und Sheverlegung ?
- Daß ich bem Zöllner nicht gleiche, das bant" ich bir. Zwier in ber Woche
- Faft ich, und gebe vom Gut, von jegtlachem, richtig ben Zehnten.""
- Aber es fand ber Bellner entfernt; big Blide gefenket,
- Schlug er im tiefen Gefühl an bie Bruft:
- Gott!"" So feufzt er. Fürwahr, er ging, vor jenem begnabigt,
- Und im Guten geftartt, vom Moria bins ab in bie Wabnung.
- Ben Gelbstwurdigung trugt, fich aber Gebubr zu erhoben,

- Er fintt tiefer herab; boch wen Selbft-Fenntniß herabfegt,
- Er betritt die Stufe bereits, Die zu Ho.
  - Mog. ausrotten ber herr bie heucheln: ben! fprech' ich mit Davib.
  - Wähnt ihr, ich kam berab, um Friedezu bringen auf Erbe ?
  - Rein, es fen euch gefagt: ich werbe ber Bringer ber Zwietracht,
  - Die bis jum Innern bes hauslichen Beerbs. bie Funten verftreuet.
- Ja, ich fam in die Welt, daß ich gund ein Teuer auf Erben.
  - Will's gleich tilgen bie Brut; es muß auflobern in Flammen,
  - Wohl awar fleht mir felber bevor, im er: regeten Feuer
  - hier zu bestehen bie Tauf! (Ich beb'; o mar' es vollenbet!)
  - Doch aus ben Klammen hervor geht auf ein Geift, unvertilgbar

| Spateftem Folgegeschlecht." Er fdwieg.                         |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Es zagten bie Junger.                                          | 210   |
| Schweigend mallten fle fort. Auffteigenbe                      |       |
| dustre Gewölke                                                 |       |
| Rundigten Sturm ben Wanbernben an.                             |       |
| Es verließen ihn viele,                                        |       |
| Welche vom Mabl' ihm lauernd gefolgt,<br>und viele des Bolfes, |       |
| Die aus Peraa berab und Jericho wallten                        |       |
| gum Fefte.                                                     |       |
| "Bobl weiß jeber von euch," fo fprach                          |       |
| zu ben Scheibenben Jesus,                                      | e rit |
| "Wenn ihr vom Abend herauf Gewolf                              |       |
| febt fteigen am himmel,                                        |       |
| Dag es Regen verheißt; und, weben bie                          |       |
| Winde von Mittag,                                              |       |
| Sprecht ihr: es brobet und Schwul', und                        |       |
| fieh! es regnet und ichwulet.                                  |       |
| Beuchler und Thoren, ihr pruft bie Geftalt                     | •     |
| ber Erb und bes himmels,                                       |       |
| Und bie Beichen ber Reit, ber jehigen,                         |       |

bleiben verborgen

Euerm verfinfterten Blid. Wenn Blibftrahl ichmetternb berabfahrt, Schaut erft bebend ihr auf, und ichen um: praffeln euch Flammen."

Schneller nun walleten sie ben Hügel hinan: Da erhob sich
Fern die heilige Stadt, Jerusalem. Sieh!
es winkten
Feurig verklärt vom umwölketen Strahl
der Sonne die Hügel
Akra, Bezetha! Es lag auf Moria's Hüzgeh und Zions
Dämmergewölk, auf Golgatha Nacht!
Fern rolleten Donner.

Jesus stand und schauts auf die Pracht. Ihm drängte die Wehmuth Thrånen in 8 göttliche Aug. "Jerusalem!" rief er mit Rührung,

٠.

- "Stade, die du mordest die Seher, und Boten, von Gott bir gesenbet, 230
- Steinigeft. D, ich hatte so gern, wie bie henne bie Ruchlein
- Sammelt unter bie Flügel, so auch gesams melt bie Deinen;
- Aber du haft nicht gewollt! Web bir! es brobt bir Berftorung!
- Ueber bich kommt ber Tag, ba ber Feind bich umlagert und angstet,
- Dich erstürmet und schleift. Da bleibt tein Stein auf bem andern; 235.
- Und es frift bas Schwerdt bie Bewohnens ben, weil bu bie Stunde,
- Welche bir Rettung verhieß, verkannt haft!"
  Sprach's, und erschüttert
- Sorchten bie Borer ihm rings. Bethaniens Sutten am Delberg
- Winkten ben Wallenden jegt; am nabesten winkte bie Wohnung
- Simone; Ihn hatt' einst Jesus geheilt.
  Run nahm ber Geheilte, 240

- Froh bes Befuche, ben Beilenben auf, und reicht ihm die Speife
- Und die Labung bes Tranks. Auch Las . garus, welchen ber Meister
- Jungft, bem Tob' entriffen, ben Seinis gen wieber gegeben,
- Ram, getrieben von Dank, boch tief bekummert zu Jefus.
- "Meister, ich lebe burch bich," so sprach 245 er; "Aber bies Leben
  - Opfert' ich gern auf's neue für bich. Ift fund bir, o Meister,
  - Belche Gefahr bir broht? Es ging von
  - Wiber bich aus ein Gebot. Dich fuchen bie Feinbe ju faben.
  - Bas ich fag', ich vernahm's vom Arimathåer Josephus,
- Und Nicodemus, dem Mann, vertraut 250 mit Kaiphas Anschlag."
  - "Sorge nicht," fprach mit heiterem Beift, hingebung im Blide,

- Jefus. "Mogen sie thun! Ich erfulle, wozu mich ber Bater
- hat auf die Erbe gesandt. Nicht murbig mar' ich ber Sendung,
- Stellt' ich nicht offen mich bar, als ben Gottesgefandten auf Erben,
- Allen zum Heile gesandt. Damit ich ben Saamen bes Heiles 255
- Senft' in gebeihlichen Grund, nur barum fchagt' ich bas Leben.
- Wohl mir, er ruht in ficherer Furch'; Db getranket von Blute,
- Meinem Blut', er freudiger machf', ich vertrau' es bem Bater.
- Dige fein Wille geschehn!" Er fprach's, und fiebe! Maria
- Arat, ba Jesus es sprach, in's Gemach.
  In der Krommen Gemuthe 260
- Satte die nabe Gefahr, die ihrem Ertos renen brobte,
- Machtig entflammt ben Entfcluf, ben Geweiheten Gettes gu ehren.

- Abstliches Narbendl, erkauft mit ersparetem Golbe,
- War zu theuer ihr nicht. Mit Demuth nahend bem Meister,
- Brach fie die Flasch, und es troff die Fulle 265 bes herrlichen Balfams
  - Auf bes Gefeierten Haupt. Dann salbte Maria die Füße
  - Jefus und trodnete fie mit aufgelofeten Loden.
  - Boblgeruch' erfüllten bas Haus; und ber Salbenden Liebe
  - Ruhrte die Schauenben ringe. Ischarioth aber verkannte
- Solchen liebenden Sinn! "D des Auf-270 mands!" sprach er unwillig.
  - "Bare fur uns die Salbe vertauft, bren: hundert Denare
  - Satten wir beg Gewinn, jum Troft ber Aranten und Armen."
  - Andere murrten ihm gleich: Doch wehrte nicht Jefus der Salbung.

| "Laft flet Was mantet ihr fle!" Er fprachis.                  |             |
|---------------------------------------------------------------|-------------|
| die Billen,                                                   |             |
| Welchen veredelt; die That, womit bie Gute mich ehret.        | <b>±7</b> 5 |
| Durftigen mobl du thun, ift fcon. Doch,                       | -10         |
| . Kon net, ihr wohl thun,                                     |             |
| Immes bermöget ihr bass fiets werbet                          |             |
| ihr Dürftige finden;                                          |             |
| Dich boch finbet ihr nicht. Maria in ahnendem Geifte          |             |
|                                                               |             |
| Hat mich zum Grabe gefalbt. Ich fag's: Wo über bie Erbe       | •           |
| Dringet die Runde von mir, ba wird bie                        |             |
| herzliche Liebe,                                              | 089         |
| Die sie also mir bewies, fortleben in icho-<br>ner Erinnrung. |             |
| Scheiben nun muß ich von euch. Inbes im ficheren Safen        |             |
| Ihr ausschaut in ben Sturm, mag mich<br>Die Woge bes Bolfes   | -           |
| Tragen zum herrlichen Biel, zu bem ber Gott mich berufen,     |             |

Welcher zu stillen vermag die Woge bes
285 Meerd, wie die Volkswuth,
Deffen schöpfrischer Wink aus Berwefung
Leben hervorruft,
And in des Unheils Pfuhl entzündet die Flamme des Heiles,
Welche die Welt verklart. Geheiliget werde sein Name!"

#### Tesus.

#### XI.

Aber es kamen indes von den Tausenden, welche mit Jesus

Waren jum Feste gewallt von Jerico, ober Peraa,

Teiernde Saufen icon an in Serufalem. Rege Gerüchte

Julleten schnell bie Stadt: "Der große Prophet Galilda's

Kommt zum Geft; er ift nab! Weigagung fpricht er, und finbet

Als ben Deffias fich an, und ftraft bie Seuchler und Gunber Kren, wie bem Stifter es giemt bes Reichs ber Beiligen Gottes. Lagt und entgegen ibm gebn, und ben Seinigen, die er erwählte, Seine Berfunber ju fenn!" Go fcoll's nun. Taufenbe eilten Balb in bas Thal, vom Ribron getrantt, und bober jum Delbera Gen Bethanien zu nach Bethphage. lenbes Schrittes Rolate bem Bug mit Gifer im Blid ein junger Jubaer. Dag aus ber Fremb' er tam; ein Romis icher Burger, erfannte

10

schlichet leicht. Er eilt auf die Soh'. In Bethphage kehrt er

Einein befreundetes Saus, bem Geraufch 25 entfliebend ber Menge.

Lang umirrte fein Aug' vom Goller herab in bie Ferne,

٠.:

#### 165 \*\*\*\*\*\*

Spabend umfonft. Es rubeten jest bie ermubeten Blide Auf ein Dlivengebolg, ben Abbang ichate tend ber Dabe. Cinfam maute im Schatten ein Mann Die Blaff in bem Untlit Und ber finnende Blid auf die Schrift, bie entrollte, geheftet, Zogen ibn an, er nabte fich ihm ; "Dem Betummel entfloben Bift bu gewiß, wie ich. Doch abn' ich ; ber Ruf bes Propheten, Der mit bem Feftzug naht, führt uns, wie bie Meng', auf ben Delberg : Mas bu liefeft, gemiß, bas Befet ift's." Jener verfette: "Das bu geahnet, ift recht: ber Glang ber Meffiabverheifung, Langft fich rothenb vor mir, nun-ftrabit

er, hell wie der Morgen, Meinem inneren Aug'. Ich kenne bich, Jüngling von Tarfus,

- Baul. Bon bem Tage fcon an, ba bu fern aus Gilicien kameft,
- Um zu Gamaliels Füßen bie Schrift nach ber Lehre bes Phares
- Audzulegen mit Kunft, schon seit bem Jage verfolgte
  - Dich mein forschenber Blid. Dein Erfeb, gu erfennen bas Wahre,
  - Und bein Feuereifer, so rege für redlich erkanntes,
  - Flogeten Liebe mir ein. D möcht er, fo bacht ich nicht felten,
  - Möchte boch er erkennen bas Seil, und mit Kraft, die ihm Gott gab,
- Wirken für ihn, ber es bringt!" Und Saul 55 (prach: "Stephunus bift bu.
  - Wie bu bich giebst, so machten mir langfi bich fund bie Bertrauten.
  - Miso Meffias ift bir ber Mann em Gefol: ge ber Fischer?
  - Delfer in Juda ber Bethlebemit, bem bulbigt ber Babel ?

Ibm in fdwarmenbem Babn gefellft bu . wie bich? Stepbanus, wiffe: Burben mir Trafte verliebn . ich fubl's. ben Babu gu vertilgen, Barb mein Beruf; au vertileen bet Bahn, ber brobt bem Gefebe, Drobt bem Jubaifden Reich; za fallb. menn Mofes Gefet fallt. Staunft bu barob? D batteft, wie ich, bu gelebet ben Romern. Batteff bie Greuel ber Bielgotheren geicant in ber Rabe. Eifeter mirst bu, wie ich. Wer, ein Reuerer, an bie Gefete. Die von Gebrauchen umbent und nebeills get, berrlich fle baffebn, Rubut mit entweihenker Sand im kleines ften Stebbanus, wiff es, Stutat und in Grenel, wie fie. Sit neldfe bas Banb ber Webrauche, Bald auch verwebet ber Beift. ... Sebes vab dein Gott off der Eine,

# 1,68

|    | Einige," wird ein Gespott fortan: Mit        |
|----|----------------------------------------------|
| 50 | ben Gittern ber Seiben,                      |
|    | Dringet heran Boms Deer, ben Deffias         |
| q  | , niebemutreten,                             |
|    | Der bas Emporungspanier erhebt, unb          |
|    | ben Seepter ber Erbe                         |
|    | Saft nach prophetischem Wort." - "Du         |
|    | Eiferer!" Stephanus fprach es,               |
|    | Behneft bu gegen bas Wort bich auf!          |
|    | bas Wort bes Gefehes:                        |
|    | ""Giren Propheten bereinft erwed" ich,       |
| 55 | ähnlich bem Moses;                           |
|    | Mus ber Mitte bes Bolfe,"" fpricht Gott.     |
|    | "",Bas bem ich gebiete,                      |
|    | Birb er verfunbigen ench. Wer feine          |
|    | Befehle nicht achtet,                        |
|    | Ift verworfen von mir,"" fpricht Gott.       |
| ,  | Du zweifelst, o Saulus,                      |
|    | Db ber große Prophet aus Razareth fen        |
|    | ber Berheifine ?                             |
|    | Biele icon zweifelten fo, noch zweifeln fie, |
| 60 | merben noch sweifeln.                        |

| Sing bie Frage nicht felbft an Mofed (  |            |
|-----------------------------------------|------------|
| : Wer hat bich zu unferm                |            |
| Daupt und Richter gefett? Rach Mibian   |            |
| muft' er entfliehen,                    |            |
| Bo ihm Jehovah erschien. Er fand auf    |            |
| briligem Baben,                         |            |
| Und er vernahm ben Ruf, bem Bolf ein    |            |
| Better gu werben 3                      | 7.         |
| Und er ward's. Er gab bas Gefet, unt    |            |
|                                         | ક્ર        |
| Caul, er ericien: Das fagt mir mein     | -          |
| deren, Ich bab ihn gefeben,             |            |
| Jefus gefehn , eld er fam uan bem Berg. |            |
| 3 and mund bie Lehre bes Seiles         |            |
| Flat von bes Gottlichen Mund. Wie einff |            |
| mit ben Zafeln bes Bunbes               |            |
| Mofed: vom Sinai kam, fo kamp ber       |            |
| Bethlehemite                            | <b>6</b> ] |
| Jefus aus Davids Stamm vom Labar        |            |
| berab zu bem Bolte,                     | 70         |
| Runbend bie Lehre bes Beild. Er fommt,  |            |
| is hat er pejanet.                      |            |

- Richt, bas Gefet zu Wen, er fommt, bas Gefet zu erfallen ;
- Rommt, zu befrepen ben Geist, erbruckt von ber Sahung ber Menschen;
- Sommt, bem Sittenverberb zu entreißen bie frommelnbe Tunche,
- Und bem Prieftergeberrich, ber Partheys
  75 wuth Grangen gu feben.
  - Ach! er trifft, wie Moses fie traf, Una giaubige, Stolze!
  - Ja, gu verkennen ben Mann, ber, bem beil ber Menfchen fich weibenb,
  - Settig und warb burch Lebe' und burch That, und bie Taufe Johannes,
  - Ungland ift es und Stolz, in ben buftes ren Gallen bes Phares,
- Eneren Schulen gehegt, die dem Bolt 80 Berberben bereiten.
  - Unferem Bolt, aus weichem hevvor ber Berbeiffene nebn foll,
  - Dem die Erbe sich beugt. Verwirft ihn auch schnode die Mütwelt,

# 17[

| Doch wird erfallt was Jehevah von         |    |
|-------------------------------------------|----|
| hieß. D fonnt ich ber nachwelt            |    |
| Beugen burch Leben und Tob, baf ich ben   |    |
| Berbeignen erfannte,                      | ٠. |
| Als ben Gesenbeten Gottes! Und bu! -      |    |
| o gabi er bir Gnabe,                      | 85 |
| Daß bu erkennteft fein Beich, und mit     |    |
| Kraft, bir verliehen von oben,            |    |
| Subrteft die Glaubigen ein!" Er fprach's. |    |
| Da hallte ber Bolkbruf:                   |    |
| "Heil bem Davibb-Sohn! Soffanna! Et       |    |
| tommt, ber Meffias!"                      |    |
| Sieh, von Bethanien ber nach Bethphage    |    |
| fab man ben Feffgug                       |    |
| Bieben ben Berg binan! Es ftramt ibm      |    |
| entgegen bie Menge,                       | 90 |
| Caut aufjauchzend im Ruf: "Postumut       |    |
| Es kommt ber Mefflas!"                    |    |
| Palmengezweig', im Taumel ber Luft,       |    |
| entbrochen ben Baumen,                    |    |
| Streuten ihm bief auf ben Weg, wie man    |    |
| fommenben Surften fle ftreuet.            |    |

## 179.

Enbere breiteten and ibr Gewand vor bem Rabenben: "Beilibm!" Scoll es nun lauter binab in bas Thak "Es fommt ber Berbeigne! 95 Deil ibm, er fommt, er fommt ber Gotts gesendete Konig! Ihm, bem Berricher in Ifrael Beil! Preis jubelt Jebovabn, Der ben Deffias uns gab! Gingt Preis bem großen Propbeten, Belder burch Worte ber Kraft und lebrt. burd Bunber bie Kranfen Beilet aus Lieb' und bie Tobten erweckt . vom Schlummer bes Tobes! 100 Beil bem Davids : Sohn , Hoffanna, bem Belfer in Juda!" Robe nun war der Zug dem Olivengebolz. wo die Manner. Benbe von Wahrheit entflammt, (bie Rlamm' ach ! follte fich bier nicht Einigen) fampften um ibn, ber ba fam.

Er fam nicht, wie Sieger

Biehn im Triumph auf prahlenbem Moß,
von Streitern umringet.
Ihn, den Gefeierten trug nach der Sitte
des Landes Judaa,
Friedlich ein Esel in friedlichem Jug durch
die jauchzende Menge.

"Schau ihn, v Saul, und du huldigest gern dem Heiligen Gottes!" Rief nun Stephanus aus. "Er erfüst, was bes Sebers Sacharjas Göttliche Weißagung verheißt vom Fürssten bes Friedens. 210 Tanze den Freudentanz, v Zions Tochter!

Tochter Jerusalems jauchg! D fleb, es

Bulfreich, friedlichen Ginne gu bir. Ihn traget ein Efel.

Gen bann zerbrochen bu Bogen des Ariegs! Berfündiget werbe

Friede den Bolfern umger, und ber Fürst 225 bes Friedens regiere

Bis an bie Enden ber Erb'. Also ber Prophet. Den Berheißnen,

Sieb ibn, o Saul!" Er fprach's; ichon bffnete, Laftrung ju reben,

Saulus ben Mund. Da traf ihn ein Blid aus bem himmlischen Auge

Jefus. Stumm mar ber Mund, ber Mund, burch ben nach bem Rathschluß

Gotted die Lehre bes Beild, Die selbft die Engel bewundern,

120

Sollte mit slegender Araft verkündiget werben ber Erbe.

"Beil bem Davide:Gobn! Goffanna!" fo fcoll es auf's neue,

Mis ber feiernde Bug erreichte bie Sobe bes Delbergs,

Und vom Moria hervor aufstrahlte ber Marmor bes Tempels.

"Seil bem Davids : Sohn! Soch werbe 125 gepriefen ber Seher,

- Welcher ba kommt im Namen bed Herrn! Hoffanna bem König!
- Ehre sen Gott in ber Soh, und himmlis icher Frieden auf Erden!"
- Hallt in das Kidronthal der Auf, und auf zum Moria,
- Auf in die Halle des Tempels, wo Tanfende harrten des Meisters.
- Ein in den Borhof trat ber Gefeierte. Laut burch bie Hallen 130
- Tonte fein Lob. Den Jubelgefang ber Bater verftartte
- Jubel ber Tochter und Gohn', umringenb bie feiernben Bater.
- "Wehre bem Ruf, o Meister! Nichtziemt er am heiligen Orte!"
- Sprach, von Saffe gebrangt, ju Jefus ein eifernder Priefter.
- "Wie boch wehrt ich bem Ruf?" fprach Jesus. "Schwiegen mir biese, 135
- D fo ichrieen, wie Sabatut fagt; bie Stein in ben Mauern.

- Linder und Sanglinge Munde Liebt Jehovah sein Lob. Ich wehre ben
- Sprach's und trieb aus ben Sallen binaus bie Berfaufer und Raufer,

Reiemben nimmer."

- Und ber Wucherer Trof: "Es ftebt," fo fprach er, "gefchrieben:
  - Gebt ben Tempel Jehovens, bestimmt gur beiligen Anbacht,
  - Richt ber Entheiligung Preis, nicht macht ihn gur Boble bed Raubes."
  - Laut brob jauchete bas Bolf, und Jefus, ftillend bie Menge,
  - Streuete rings Ermahnung und Lehr' und Rath ben Beburftgen.
- Much Pharifaifch Gezücht umgab ibn; In truglicher Fragen
  - Ret ibn ju ftriden, bebrangten fie ibn. Er entwand fich ben Regen
  - Leicht, und es hohnte bas Bolf bie Befcameten. Aber es bob nun

| ***************************************                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Eifernd bie Stimme ber Herr: "Beh euch, verblenbete Leiter,                   |     |
| Die ihr bie Mude bem Bein' entfeigt mit gefesticher Strenge,                  | •   |
| Und die verbotenfte Koft, bas Kameel, zu verschlingen nicht scheuet.          | 15  |
| Web euch, Beuchler! Ihr gleicht ben abertuncheten Grabern,                    | •   |
| Aeußerlich gleißenbes Scheins, voll Lob-<br>tengebein, in bem Innern.         |     |
| Also auch ihr, die ihr Frommigkeit lügt<br>vor dem wähnenden Bolke,           |     |
| Während bas Bof' ihr hegt in bem In-<br>neren. Abermals weh euch,             |     |
| Die ihr bie Last ber Gebot' auflegt ben                                       |     |
| Glaubensgenossen, Aber sie felbst zu heben, nicht regt ben kleinesten Kinger! | 15, |
| Web euch, bie ihr fur euch anmagend ber                                       | •   |

wahren Erkenntniß
Schlussel entreißt. Ihr selber nun geht nicht ein in bas Inare,

- Und ihm, ber es begehrt, verwehrt ihr boslich ben Eintritt.
- Web euch Heuchler, ihr baut, als ehrtet 160 ihr eure Propheten,
  - Grufte ben Tobten, und schmudt bie Grabmal- eurer Gerechten:
  - "Wir ach! hatten uns nie theilhaftig gemachet bes Morbes,"
  - Sprecht ihr. Heuchelnbe Brut! Racht voll, ihr Sohne ber Morber,
  - Boll bas Daß ber Berbrechen, die enere Båter verübten.
- Bahrift badWort, bas ihr laft: "Noch fenb' ich euch," heißt es, "Propheten;
  - Ihr verfolget fie noch. Ihr tobtet und freuziat bie einen.
  - Geißelt die andern in Schulen und treibt fie von Städten zu Städten."
  - Aber die Zeit, ba über euch fommt bas Blut ber Berfolaten,
  - Raft. Noch von biefem Gefchlecht, bas fag' ich euch wird est geforbert.

- Schlangen und Stterngezücht! Es brobet euch Straft. Ihr entrinnt nicht. 370
- Bittert! Mir war ed Beruf, ben getundeten Grabern bie Tunche
- Abzureißen mit Araft, daß das Bolf bie Tobtengebeine
- Schan in ber Gruft. Ginft wird es fie fcann und ben Laufchenben fluchen."
  - Sprach's, und zitternd entwich bie Brut. Daß jest sich ber Meister,
- Tefus, ber große Prophet, best Gebot bie Laufende folgten, 175
- Laut an der Stätte des Siegs im heisigent Tempel Jehovah's
- Rund thun werd als Messias, bas mahnte bie Menge, bereit schon,
- Ihm, bem Berheißnen zu folgen, bem Gottgewähleten Konig,
- Daß er neu bas Gefet, erbrudt, verache tet von Fremben,

|     | Rraftige. Sefus nicht fo. Der Gewalt:     |
|-----|-------------------------------------------|
| 180 | that Haffer, entließ er                   |
|     | Ruhig bie Meng' und erhob fich vom Sit,   |
|     | ben Tempel zu laffen.                     |
|     | "Rie mehr feht ihr mich bier. Ginft tomme |
|     | bie Zeit, ba ein jeber,                   |
|     | Jeber erkennt, wer ich bin, und Davibi    |
|     | fcer Ruf mir ertonet:                     |
|     | Hochgelobet fep er, ber ba fam im Ra      |
|     | men Jehovah's."                           |
|     | Sprach's und weilete noch am Gottebfa     |
| 185 | ften, wo viele,                           |
|     | Darftiger eingebent, bie Gabe ber Milb    |
|     | in ben Kaften                             |
|     | Schutteten. Reich war bie Gabe ber Rei    |
|     | cheren. Aber es nahte                     |
|     | Jego ein Beib. Mit bebender Sand, unt     |
|     | bem Blide jum Simmel,                     |
|     | Barf zwen Scherflein fie ein, erfpart son |
|     | fårglicher Habe.                          |

Alfo erfannt es im Blid ber Bergenöfun-

biger Jesus.

- Und er rief, gerühret barob, bie Seinis gen um fich:
- is 36r auch febet bas Weib: Zwen Scherf. lein gab fie ben Armen
- Williglich. Zwar ist gering die Gabe, boch mehr, als sie alle,
- hat fle geopfert bem herrn. Bon bem Uebrigen gaben bie andern,
- Sie vom kargen Bebarf. Sie hat mehr als die andern gegeben. 295
- Praget bann tief es euch ein: Gott, wels der bie Bergen erforschet,
- Sieht auf ben Willen allein; er ift bie Blathe bes Bergens,
- Ihm, bem Bater ein Wohlgeruch, ein gefälliges Opfer.
- Lieb ift ber Saud, ber umfaufelt bieBluth', und gur Anofpe fie reifet.
- Euch auch beleb' ihr Geift. Umfanget mit Liebe bie Denfchen.
- Au, und ftrebt, volltommen zu fesn, wie ber Bater im himmel.

- Seine Sonne bescheint wohlthatig bie Guten und Bofen;
- Und die Gerechten erquidt, wie bie Ungerechten, fein Regen.
  - So auch ihr. Ihm gleich, umfangt mit Liebe bie Menschen,
- Frand und Feind; auch ber Feind fen euch 205 lieb, und erzeiget ihm Wohlthat.
  - War ba faget, er fen im Licht, und haffet ben Bruber,
  - Der ift in Finfterniß. Go jemand befäße ber Welt Gut,
  - Und er verschlöffe fein Berg vor bem Dars benben, mahrlich ich fag' es:
  - Arm ift er; mit ber mangelnden Lieb' ermangelt ihm alles.
- Dem, was wir find, und bem, was wir thun, giebt Liebe ben Werth nur.
  - Ja, das vollkommenfle Band, bas bie Menschen verbinbet, ift Liebe,
  - Liebe ber Tugenben Krone: Gie glang' auf bem haupte ber Meinen,

- Die bis jum Tob' ich geliebt!" Er sprach es, Gottheit im Blide.
- Alle schwiegen gerührt : Und Jefus : "Folgt mir, ihr Lieben !
- Folgt mir! Ich laffe ben Tempel, und laffe bie Stabt, wo ber Bahn thront! 215
- Denn nicht geb' ich mich bin ben Berfolgern, bevor wir bas Passah
- Feierten, innig vereint!" Er fprach's. Sie folgten ihm willig.
- Rur der Ischariot, vom Geiz erfüllet und Ehrsucht,
- Folgt hinbrutend ihm nach. "So will bann ber zogernbe Meister,
- Dacht er im Innern, "auch jest, ba ihn trägt bie Woge bes Bolfes, 220
- Tragen ihn wurde, wohin er gebot', auch jeht will er flieben,
- Und fich entaußern ber Kraft, bie Jehovah ihm legte in bie Sanbe?
- Sieb! wie, bangend an ihm, bie Billis gen folgen, wie Schafe

- Folgen bem leitenben Birten , fo pflegt' er fich felber gu nennen.
- Sen er immer ber hirt, boch Bachter ber 225 Peerbe zu werben,
  - Benn entschlummert ber hirt, bagu berief mich Jehovah.
  - Saben wir nicht ber Liebe Geset, bas er Lehret, erfüllet?
  - Opferten wir nicht alles ihm auf, ba wir folgten bem Rufe,
  - Jenem ermunternben Ruf, fein Reich gut grunben auf Erben ?
- Bieles verhieß er und ftete; ftete weichet er aus ber Erfüllung.
  - Ihn verfundigte fcon als Mefftas ber Läufer Johannes,
  - und es glaubte bas Bolf, von Lehr und von Thaten ergriffen,
  - Die da zeugten: er fen's. In ben Tob hin fant ber Berkunber,
  - Und ber Berkundigte schwieg. Seil un= ferm Konige! riefen

| Endlich die Lausende aus, die er speist.  |
|-------------------------------------------|
| Er entzog sich dem Rufe. 235              |
| Mis er lehrte vom Berg, wie fcoll ihm ber |
| Preis! — Er entzog fich.                  |
| Sest von Bethphage her bis hinauf gum     |
| Tempel Jehovah's                          |
| Folgt ibm ber feiernbe Ruf: Beil ibm : er |
| fommt, ber Berheißne!                     |
| Tausenbe harren bes Winks: 3ch bin's!     |
| Der Retter Judaa's,                       |
| Welchen verfundet bie Schrift, ich bin's! |
| D folgt bem Meffias, 240                  |
| Daß er flifte fein Reich! Er fcweigt! Er  |
| entzieht sich dem Rufe!                   |
| Will er gezwungen benn fenn au bem eiges  |
| nen Seil und bem unfern,                  |
| Sep's! An bem Paffahfest, wenn bie Fluth  |
| bes Bolfs fich erhebet,                   |
| Werf' ich ihn fuhn in die Fluth; bann,    |
| fich und bie Geinen gu retten,            |
| Laucht er, ein Sieger, hervor! Er wolle   |
| nicht heimlich entrudt fenn; 245          |

Sagt' er und oft, Sein Bille gescheh! Den offenen Angriff

Leit' ein Junger bann felbft, bamit als Deffiad ber Deifter

Siegend erscheine bem Bolf. Ihm fliehn, ich feb' es im Geifte,

Fliehen die Schaaren ber Heuchler; ihm fliehn die Tyrannen der Erbe,

Flieben vor Davids Sohn, bem Bieber:

250 bringer bes Beiles;

Und vor mir, ber ben Zepter ihm gab; bann erkennen wird Jefus,

Der fen ber nachfte dem Thron, der ben Ban= tenden bracht' jum Entfoluffe."

Also wogt's in Ischariots Brust. Der schaut' in bas Innre,

Jefus, erfannte ben Rampf, und mit blutendem Bergen erfannt' er,

Dag ber Unfelige, ach! erlieg' in bem 255 Rampf mit bem Damon,

| Welcher | die | Welt    | beherr | ſфt, | bem Damon, |
|---------|-----|---------|--------|------|------------|
|         | f   | lüsteri | ab bem | Het  | zen:       |

- Schan auf ben 3wed! Ift heilig ber 3wed, er heiligt die Mittel."
- Und fle gingen, verlaffend bie Stadt, binab an ben Ribron;
- Doch zu bem Delberg nicht, wo oft zu Lehr und Gebete
- Er die Seinen vereinte. Zum schauerns den Thale Ben Hinnom

ofin

- Lenkt' er ben Schritt, bem Thal, wo einft bie Bater bem Moloch
- Opferten ihre Gezeugten, im Bahn, fie bienten Jebovah.
- Judas erschrak. Ihm war's, als vernahm' er bas Winfeln ber Kinber,
- Welche ben Flammentod hier farben im Arme bes Abgotts.
- Und es schlug ihm das Herz; Er mied das Auge des Meisters; 269
- Bagend warf er ben ftarrenben Blid bins auf zu ber Beilften

Sobse bes Berge; und ha! er ffarre! auf ben Felfen bes Tobes,

Welchen ihm bald bie Berzweifelung gab, bie ihn fturzt in ben Abgrund.

N. 50

275

"Kreue Gefährten," so sprach zu ben fummernben Jüngern ber Weister.
"Peute nur folgt ihr hieher in bas Si=
270 chere. Aber bes Passabis

Morgenbes Seft in ber beiligen Stadt mit euch ju begeben,

Bleibt mein fester Entschluß. Ihr wißt, bas Dabl ift bereitet."

Des schien jeglicher froh; boch jeglicher fühlt in bem Innern Lief sich getrübt. Der Morgen erschien bes schauernben Lages, Ernbe wie Jedes Gemuth. Erheiternbe Reben bes Meisters

- Regten in ihnen bie Feier bes Fests. Sie gelangten zur Stelle.
- Und fie fanden bereitet bas Mahl in raums licher Salle.
- Freudiger nun ergoß fich Gefprach. E8 begannen bie Junger,
- Unter fich wieber ben Streit, wer bereinft in bem Reiche bes Meisters
- Werbe ber größere senn; und Jesus zurns te ben Schwachen:
  - "Weltliches finnt ihr noch ftets? D, benft nicht ber irbischen gurften,
- Denft ber Gewaltigen nicht, bie ber Dienft erhoht ber Geringen.
- Richt fo fen es ben euch! Die Demuth, ziemend Geringen,
- Giebt bie Burd im gottlichen Reich , und bober nur fleigt fle,
- Wenn ihr Geringeren bient. Bor Gott ift ber herr und ber Diener 283

- Gleich. Go ihr biefes ertennt, mohl euch, fo ihr thut bas Erfannte,
- Und in ber Lieb' euch ubt. Ihr nennt mich Lehrer und Meister;
- Recht fo nennet ihr mich; boch wird mir es leicht, euch zu bienen."
- Sprach's; ablegend ben Mantel, ergriff er ein Tuch, und gegürtet,
- Gof in ein Beden er Wasser, und wusch ben Jungern die Fuße.
  - Reiner entzog sich bem Dienst, ben Sinn erfennend bes Lebrers.
  - Simon Petrus allein ertrug's nicht. Aber ber Deifter
  - Sprach: "Entziehft bu bich bem, fo entziehft bu bich meiner Gemeinschaft." — "Berr!" rief Vetrus nun aus: "Ich bin
- bein. Nicht einzig die Füße Reich' ich bir; Haupt auch und Hand." 295 Und Jesus: "Rein send ihr alle,
  - Rein im Inneren auch; ein Gingiger nur ift befledet.

- Ach! ich flag' um ihn, wie David flagt. um ben Falfchen,
- Welcher benGobn ihm verführt: "Wer mein Brob ift, tritt mich mit Rugen."
- Jefus fprach's, im Bergen bewegt, und er winkte ben Jungern,
- Daß sie sich legten jum Mahl. Gie folgten; boch jeglicher fuhlte 3000
- Tief fich ergriffen vom Worte bes Ernfts,. fo ber Meister gerebet.
- Jeglicher warf auf ben anbern ben fras genben Blid: Wen meint er?
- "Richte bie Frag' an ihn felbft!" Go winkete Petrus bem Junger,
- Welcher, dem Meister so tieb, ihm nah lag, seinem Johannes.
- "Herr, wen meinst bu von und," so fragt' anneigend nun diefer 505
- Leif'; und Jesus baranf: "Er ifts, bem.
- Welchen ich tunt in die Brub." Erreicht' ihn bem Ifcharioten,

Jubas, mit ernsterem Blid. Der Blid traf tief in fein Innres.

Blaff' umzog fein Geficht. Aufftarrt' er wilb, und in Aller

Judendem Aug' erkannt' er bas Wort: 310 bu bift ber Befleckte;

Webe dir, bu! — Und Jesus zu ihm: ,,Was zu thun, du beschlossest,

Thu' es ohne Berzug!" Berwirrt erhob fich und schweigenb

Judas und ließ bas Mahl, verfolgt von ben Bliden bes Abscheu's

Aller, und Jesus barauf: "D lagt ibn, ben armen Betroanen,

Lagt ihn! Ich geh' bem Geschid, mir bes frimmt, entschlossen entgegen.

Webe boch ihm, ber bem Feind mich verrath! Der Unselige, hatt' er Rie boch bas Licht erblickt! Ihr übrigen,

bie ihr mir treu bliebt, Stillt nun euer Gemuth! Berberrlichet

Stillt nun euer Gemuth! Berberrlichet wird ber Berkannte,

- Und verherrlichet Gott durch ihn. Nur furz noch, ihr Lieben,
- Kann ich weilen ben euch. Ich erneue bas alte Gebot bann:
- Liebet euch unter einander! Wie ich euch liebe, so liebt euch!
- Dies ift mein erftes Gebot, und, Rinber! es ift auch mein lestes.
- Ja, an ber Lieb' erfenn' ein Jeglicher euch ale bie Meinen.
- Wenn euch ein Liebesmahl vereiniget, bentet bes Mables,
- Das in ber Passahnacht uns vereint! Wir brechen bas Brod nun!" 525
- Sprach's und bankete Gott, und brach's, und gab es ben Jungern:
- "Nehmet und est! Mir ift es mein Leib, schon gebrochen bem Tobe.
- Bin ich geschieben von euch, bann bente benm Brechen bes Brobes,
- Daß ich es brach mit euch, und meines
  Tobes gebachte!"

Run auch nahm er ben Reich und banft' 330 und gab ibn ben Mungern : "Trinket alle baraus: Mir ift es mein Blut; Gin Opfer, Bließ' es vielen jum Beil! und weibe ben Bund, ben ber Bater, Gott, erneute burch mich!" Er fprach's, und es tranfen bie Junger. "Nimmer trinf, ich binfort," fo fprach er weiter, "bes Beinftod's Rothelnbe Krucht mit euch; boch, pragt es tief in bie Bergen: 335 Immer, wo zwen, wo bren fich in mei: nem Namen verfammeln, Da bin mitten auch ich, und halte bas Mabl auch mit ihnen. Schaun wir bereinft uns, felig vereint, im gottlichen Reiche, Fuhr' ich bem Bater euch zu. Berzagt

nicht! Sabet Bertrauen! Gott vertrauet, und mir. Ich geb', zu

bereiten bie Statte

- Bleibender Wohnung fur euch im Saufe bes himmlischen Baters,
- Welcher ber Wohnungen viel bereit hat feinen Getreuen.
- Ihr bann folget mir nach. Wohin ich gehe, bas wißt ihr,
- Wisset ben Weg babin. Was treu ich ge-
- Wicht aus eigener Kraft. Der Bater, mir innig vereinigt, 345
- Hat es gewirfet durch mich, und, baß ich es wirfte, bewähret,
- Dag wir vereiniget find. Ich gehe voran
- Aber wie ich, fo werbet auch ihr, und größeres, wirken,
- Wenn ihr glaubend mir folgt. Und fehlt euch Erkenntniß, fo flehet,
- . Flehet zu Gott, und ihr werbet gewiß, was euch mangelt, erfennen. 350
  - Ich zwar lass euch zurud; boch nicht als Berwaisete bleibt ibr;

Denn ich bitte ben Bater, bag er euch fenbe ben Belfer,

Welcher euch nimmer verlägt, ben Geistber gottlichen Bahrheit,

Belden die Kinder ber Welt, får bie er nimmer erfcheinet,

Richt zu empfangen vermögen, und ben zu 355 empfahn fie nicht trachten.

Euch boch thut er fich tund; er wird, um nie euth ju laffen,

Bohnung nehmen in euch, aufregen in euch bie Erinnrung

Def, was ich hier euch gelehrt, und vollenben bas Werf ber Erfenntnif.

Died ist mein segnendes Wort, kein Abschiedswort nach der Welt Art,
Nein, der Beruhigung Wort und des Frica
bens Wort, da ich scheide."

- . Sprach's und hewegte all : Anneigend ihm, weinte Johannes.
- Issus ermuthigte fle, und ergoft ber Tros-Kungen Labsal:
  - "Nicht verzage bas herz! Ich fag euch; ich gehe jum Bater.
  - Deffen mußtet ihr euch, wenn ihr recht mich liebtet, erfreuen.
  - Wieder feht ihr mich einft. Ich leb' guf's veu, und ihr werbet, 363
  - Ihr que leben, wie ich. Dann werbet ihr gang es erkennen,
  - Bis, mit bem Bater vereint, ich innig
  - Jest bebroht mich ber Geift, ber bie Welt beherricht, bie verberbte.
  - Zwar besteh' ich sein Drohn, boch ben Rampf zu tampfen berief mich
  - Gott; ich folge bem Ruf. Auf, auf! bie Stunde ber Prufung 570
  - Schlägt; Ihr entgegen bann jest!" Er fprach's und erhob fich vom Lager.

Aber es brangten um ibn fich bie Lies benben. Rummer im Bergen, Behrten fie ihm. Und er fprach gerührt: "Wie Reben ben Weinftod, Co umwindet ihr mich: Und wahrlich, ich aleiche bem Weinftod; Und bie Reben send ibr. Der ba martet bes Stodes, ber Winger, 575 Iff mein Bater. Er wirb bie Reb' an mir, bie nicht Krucht bringt, Schneiben vom Stamm, und reinigen wirb er bie Rebe, bie Krucht tragt, Dag fich vereble bie Frucht. Ben euch begann bie Beredlung Durch bie Lehre von Gott, Die ich euch fenft' in bie Bergen. Bleibt mir bann innig vereint, wie ich euch vereiniget bleibe. 389

So wie die Rebe, vom Stode getrennt, aus sich felber nicht Frucht trägt, Also tragt ihr nicht Frucht, sofern ihr mit mir nicht vereint bleibt.

| Aber, verbunden mit mir, ba werbet ihr      |
|---------------------------------------------|
| mirken bas Gute,                            |
| Die ihr es flebet von Gott. Mit Bart-       |
| lichfeit liebt' ich euch immer,             |
| Die mich liebet mein Bater. Berharrt        |
| auch ihr in der Liebe, 58                   |
| Die ihr mir immer bewief't; ihr verharrt,   |
| fo ihr meinen Geboten                       |
| Folgt, wie auch ich bas Werk, von meis      |
| nem Bater geboten,                          |
| lebte mit Treu', und übend bewies, wie      |
| sehr ich ihn liebe.                         |
| Safit euch die Welt, fo benft, fie hat auch |
| ben Meister, gehaffet,                      |
| Und foulblos ihn verfolgt; bag er foulbs    |
| los litt, es erkennet 39                    |
| Einft bie verblendete Belt, wenn ber Geift  |
| der himmlischen Wahrheit                    |
| Ueber euch tommt, von bem Bater gefandt,    |
| von bem er nur ausgeht,                     |
| Und euch ruftet mit Kraft , ju zeugen von   |
| ihm, ber euch nah war,                      |

- Seit er berufen fich fublte, bas gottliche Reich zu verfunden.
- Ja, ich fag' es voraus, bamit ihr nicht 395 wanket im Glauben,
  - Euch auch brobet Berfolgung. Aus Gys nagogen verftogen,
  - Fret ihr umber, und es kommet bie Zeit, ba, welcher euch tobtet,
  - Bahnt, burch bie That verehr' er Gott, ben ber Arme nicht kennet.
  - Ich nun gebe ju bem , ber mich gefandt auf bie Erbe.
- Wolltet ihr trauern darob? Fürwahr, ich 400 fag' es: mein Hingang,
  - Er wird Segen fur euch. Ich geb', euch gu fenben ben Erofter,
  - Welcher bie Wolt besiegt. Wohl hatt' ich noch vieles zu sagen,
  - Sett boch ertragt ihr's nicht. Kommteinst ber Geift, ben ich senbe,
  - Er wird Leiter auch fenn, daß ihr gang bie Wahrheit erkennet.

| Jammern werbet ihr zwar, wenn ich ben    |
|------------------------------------------|
| jauchzenden Feinden 405                  |
| hier erliege; boch wißt, die Trauer, in  |
| bie ihr verfinket,                       |
| Wird fich verwandeln in Freude. So jam-  |
| mert bas Beib, bas gebieret.             |
| Doch, ist geboren bad Kind, o bann ge-   |
| bentt ste nicht weiter                   |
| Ihrer empfundenen Angst ob ber Freudig   |
| Gin Menfc ift geboren !                  |
| Aifo auch ihr. Run fend ihr gebeugt;     |
| Doch, feb ich euch wieber: 410           |
| Freun bann werdet ihr euch, und es raubt |
| euch feiner die Freude."                 |
| Alfo Jefus. Er fprach's und hob bie      |
| Augen gen himmel :                       |
| "Bater, die Stund' ift da ber Berherrit. |
| dung. Dag ich mich opfre,                |
| Deine Berherrlichung fem 8, damit bic    |
| erfennen die Menschen,                   |
| Dich erkennen burch mich. Denn mich      |
| beftimmteft bu, Bater, 415               |
|                                          |

- Daß ich sie führe zu bir, und so sie ewig besel'ge.
- Ewig befeliget ift, wer bich ale ben eine zigen mabren
- Gott erkennet, und mich erkennt, als beis nen Gesandten.
- Wie du verehrt senn willst, bas hab ich ben Menschen gelehret,
- Und bas Werk, wozu du mich-riefst, vol:
  429 lendet auf Erden.
  - Lag es gebeihn gum Beile ber Welt, wie im ewigen Rathichluß
  - Du es, o Nater, beschloft. Für bie Reblichen, bie bich erkannten,
  - Bleb ich gu bir; ich flebe gu bir fur bie nabern Bertrauten,
  - Die nun fummern um mich. Durch fle einft werb, ich verherrlicht.
- Heiliger Bater, erhalte fie treu ber gotts 425 lichen Lehre,
  - Die ich verfündet burch bich, bamit fle, unter einander,

| Und mit und vereint, es bleiben in Babrs              |
|-------------------------------------------------------|
| heit und Liebe,                                       |
| Gleichwie wir es find, So lang, ich weilte ben ihnen, |
| Sielt ich fie, Bater, bir treu , und bemabe           |
| rete, die du mir gabest.                              |
| (Ein Unseliger nur verirrte fich;) Aber               |
| nun komme ich, 430                                    |
| Bater, zu bir! D gieb - ich fleh' et.                 |
| umringt noch von ihnen —                              |
| Gieb auch ihnen ben freudigen Geift, bet              |
| entquillt bem Bewußtsenn,                             |
| Daß fle erfüllten bein beilig Gebot. Dein             |
| Wort ist die Wahrheit;                                |
| Weihe bu bann burch bie Wahrheit fleein!              |
| Nicht fleh ich, o Bater,                              |
| Daß bu beine Bekenner entreift ber Ber-               |
| folgung ber Bofen; 435                                |
| Kraft nur erfleb ich für fie, bamit fie               |
| bestehen die Leiden,                                  |
| Und bereinft, vereinet mit mir, ben Befes             |

liger schauen,

- Sott. Ihm schalle ber Lobgefang, wie nach Weise ber Bater,
- Er ihm am Fest von Taufenden schallt ber feiernden Menge:
- 440 er erhoret mein Fleben,
  - hat fein Ohr mir geneigt. Preis ihm, fo lang. ich hier lebe!
  - Wollen mich Todes. Strick' umfangen, und gabnt mir ber Abgrund,
  - 200dt mich Sammer und Noth, anrufich bes Ewigen Namen,
  - Und mein Retter ift er. Ihm zahl' ich meine Gelübbe
- Gern vor ben Augen bes Bolks; benn 445 köftlich bleibt var Jehovah
  - Geiner Beiligen Tob."" Er fprach's, und, gefolgt von ben Jungern,
    - Ging, wie geweihet von Gott, er hingud. Sein fonniges Antlit
    - Gab Bertrauen und Araft ben Folgenden. Ueber ben Kibron

| Wallt' et bem Delberg zu. Es bammett.      |
|--------------------------------------------|
| Aus Wipfeln ber Palmen                     |
| Caufelte Ruh' berab, boch nicht in Die     |
| herzen ber Junger. 45                      |
| Ahnung erfullte fie gang bes Schredlich:   |
| ften. Jefus zu fragen,                     |
| Wagten sie nicht. Er brach mitleibig bie   |
| schauernde Stille:                         |
| "Wiffet, bie Racht, bie beginnt, fie macht |
| euch wankend im Glauben —                  |
| ""Teifft ben hirten ein Schlag, dann wieb  |
| fich die Deerde zerftreuen ;""             |
| Ift ein prophetischer Spruch. An euch      |
| auch wird er erfället. 45                  |
| Denn bie Stund ift nah, ba ihr euch alle   |
| zerftreuet,                                |
| Und mich laffet allein. Doch werd ich      |
| auch bann nicht allein fenn;               |
| Denn mein Bater ift nab; und ench auch     |
| werd ich auf s neue                        |
| Berben ein Rubrer ju Gott." Da branat      |

es Petrus im Innern:

"Deifter!" fo eiefer, "ich laffe bich nicht; 460 Und , foft, es mein Leben, Bert, ich folge bir nach." Und Sefus: "Bermif bich nicht, Detrus! Dag bu ber Meinige fenft, verlaugneft bu, ebe ber Sabn frabt. Wer ich flebe zu Gott, baf neu bein Bertraun fich belebe. Starte bie Bruber bu bann mit bem feu: rigen Muth, ben bir Gott aab!" Alfo Jefus; Es ftrabite ber Mond, fich entmolfend mit Milbe. 465 Muf ein Reltergeboft, Gethiemane, wo fich ber Meifter Oft in Gesprach mittheilte ben Seinigen. "Beut' auch, ihr Lieben! Raft und nicht meiben ben freundlichen Drt, ber, fo oft uns vereinenb. Mich! nun Trennung und brobt. Dier weilt! Ich gebe, zu beten." Bprach's und manbelt' allein in bie Racht.

Ihm folgten, gewinket,

| Nah | die | Bebebaiben | und | Petrus, | ber | einst |
|-----|-----|------------|-----|---------|-----|-------|
|     | •   | auf dem    | Zab | or      |     |       |

- Bell ben Berklareten fah, umringt von Glias und Mofes.
- Daß die brobenbe Nacht ber Eingang fen zur Berklarung
- Jefus, bes herrn, bas faßten fie nicht. Ihr Blid mar umnebelt.
- Und die Umnebelung fah der Bollenbenbe. Lief durch die Seele 475
- Drang ihm ein Schwert. Er gebot nicht bem Schmerz. Der Laft bes Gefühles
- Faft erlegen, erhob er fich neu: "Sent mach zu ber Stunbe!"
- Sprach er, und manbelte fort in's Ginfame. Sintenb gur Erbe,
- Fleht' er gu Gott: "Rimm, Bater! bu fannft's, in ber bangften ber btunben
- Dimm, bie mich peiniget, ach, bie Sorg'
  um bie Meinigen, von mir! 490
- Bater, bu gabft mir bie Kraft, ju vollenben bein Wert: 3ch vollenb' es.

- Laff' es nicht finken binfort in ber Sand ber Rinber ber Schwäche,
- Welche bu mir vertraut. Den Kelch ber Sorg' um bie Meinen,
- Saff ibn vorabergebn o Bater, bamit ich nicht fterbe,
- Eh ich vollende das Werk. Doch, bein beiliger Wille geschehe!"
  - Sprach's, ihm entsank bie Kraft. Zurud 3u ben Seinen ju kehren,
  - Raum vermogt' er's. Er wankte babin, und fand fie im Schlafe.
  - "Ronnt ihr nicht machen mit mir ein Stunb= lein ?" fprach er zu ihnen.
  - "Ach, wie gering ift bie Kraft! Was hilft ber Willigen Wollen?
- Bacht, und erstehet euch Kraft, einst gleis
  - Schwer aufrafften bie Schlummernben fich. Das Auge Johannes
  - Flehete milb um Erbarmen. Gein Mond: verflaretes Antlis

- Glanzte von Liebe fo hell, von ewiger Liebe jum Meister,
- Dag beruhigter nun, als hatte ihn ein En-
- Jesus sie ließ. "Ich banke bir Gott,"
  so fleht' er jum Bater, 495
- "Daß bis an's Ende ber Bahn (wie nah nun glanget bas Ziel mir!)
- Du mir Kraft und Bertraun aus beiner bimmlifchen Gulle
- Saft in die Bruft gesenkt! Fürmahr, bein Werk wird besteben!"
- Sprach's, und es hallete fern Geraufch, und ber Rommenben Fußtritt.
- "Wacht, ihr Lieben!" so rief er aufis neu. "Die Stund ift gekommen, 500
- Welche bes Menfchen Sohn hingiebt ben Sanben ber Feinbe.
- Stehet bann auf! Mein Verrather ift ba!"
  Er hatt' es gerebet.
- Siebe, ba nabete icon bie bewaffnete Schaar, ibn gu faben.

Jubas leitete fle. "Er, welchen ich fuf: fe, ber ift es!"

hatte er bem Führer gesagt. Er nahte. 505 "Ich gruße bich, Rabbi!"

Sprach er, und gab ihm ben Luß bes Berraths. Ein Bewaffneter legte

Schnell an Jefus bie Sand. Ruhn gog, ju befreven ben Meifter,

Petrus feinSchwert; und hieb auf die Schaar. Doch: "Stede bein Schwert ein!"

Rief ihm Jesus, und gab sich dahin. Es . entflohen die Jünger.

Zefus.

#### XII.

Bald in Judda erscholl's: Sie haben den Mann, der ein Helfer Aller Beladenen ist; den Geweiheten, welchen Johannes Hat im Jordan getauft, und verkündigst als den Messtas, Ach, sie haben den Mann, der, für Wahrs heit eisernd, den Heuchlern Kühn die Karv' abriß, ihn haben sie wüs thenden Feinden

# Preis gegeben! Er fallt, wie fiel ber Laufer Jobannes.

- Bie wenn bumpfes Getof' in ber Erb' Abgrunde, Berberben
- Runbet bem Bolf, und bie Jagenben all' fich versammeln zu Daufen;
- So auch versammelten sich die Ebeln, gesichreckt ob der Kunde:
- Jefus ber große Prophet aus Nagareth fällt, wie ber Taufer!
  - "Muß benn jegliche hoffnung, bie blust gum Beile ber Bolfer,
  - Welfen, im Reim erbrudt! Und find wie geweiht bem Berberben?"
  - Rlageten laut und geheim im Judaischen Lande bie Beffern;
  - Und ber Beifeften viele, vereint im Effals fchen Bunbe,
- Sammelten fich zu Rath und Troft in ber 25 Salle Maffaba.

### · 213

| • • •                                     |
|-------------------------------------------|
| Unter ben Rummernben war ein Beifere      |
| mit jeglichem Wiffen,                     |
| Welches die Zeit aufregt, geschmudt, wie  |
| feiner ber Mitzeit:                       |
| Denn es hatte ihn gelehrt Alexandria-     |
| Hier in ber Weltstadt,                    |
| Welche ber Ril ernahrt, erwarmete         |
| Philo, den Weisen,                        |
| Morgenlandische Gluth, vom Abendlande     |
| gemilbert.                                |
| Ausgebreitet vor ihm lag jeglicher Sitt'  |
| und Geseke                                |
| Tafel; er fannte ben Geift , und, begludt |
| in dieser Erkenntniß,                     |
| Dab er fich über die Beit; ihm fant ben   |
| Satungen Willkur.                         |
| Als nun gelangte jum Ril ber Ruf von      |
| Jesus, dem Lehrer,                        |
| Der in Judaa felbft, nicht vermirrt gen   |
| hassenden Sekten, 2                       |
| Gottliches lehr', und befunde burd That,  |

bağ von Gott er gefandt fen,

Arieb ihn ber Durft , ju horen bas Wort, und ju fcauen bie Thaten,

Reber bas Deer. Er fam. — Er floh jur Salle Maffaba,

Als ihm die Botschaft ward: Tob brobt bem Meister in Juda!

4

35

Geiergefang erfcoll zu Jehovah's Lob o in der Halle.

#### Chor.

Groß ist Jehovah, ber Herr. Er berühret die Berg', und sie rauchen, And ihm slehen die Höhn. Er blickt auf die Fluthen, und horchet!

Ihm erhebt die Stimme das Meer. Es erzählen die Himmel
Sotted Ehre, die Sterne sein Lob. Dem kommenden Tage
Sagt es der Tag, die Nacht der Nacht:

Breite fich uber bie Erbe, wie Baffer bes bedet bes Meers Grund!

Eine Stimme.

Enabenvoll ift ber herr: Er gebenkt bes fterblichen Menichen.

Unbre Stimme.

Ach! wie bas Gras find bie Sterblichen all', und bie Bolfer ber Erbe.

All ihr Ruhm, furmahr! er ift gleich ber Blume bes Kelbes.

Sieh, es verborret bas Gras vor bem hauch ber Winde Jehovah's, 40 Und bie Blume bes Kelbes verwelft.

Meltefter.

Lag welfen bie Blumen,

Las verborren bas Gras! Das Wort Jes hovab's ist ewig.

Seileverkundigerin, o Zion, erhebe bich machtig,

Und verfunde bas Wort, bas Wort ber Messasserheigung,

Die uns Beseligung ift!

#### Gin Anberer.

"Seht meinen erforenen Diener, Welcher mir wohl gefällt! Ich habe ben Geist ihm gegeben,

Dag er bringe bie Kunbe vom Recht ben Bolfern ber Erbe.

Bwar nicht laut ist fein Ruf. Nicht britftend erhob fich mein Diener.

Richt will er brechen bae Rohr, schon gefnickt; ben Tocht, ber noch glimmet,

Bill er nicht lofden. Jedoch ber Bahrbeit Recht zu verschaffen,

50

Ift ihm Beruf. Richt lagt ihn ber Muth, nicht finfet bie Rraft ibm,

Bis er Gerechtigkeit bringt. Sein harren bie Sohne ber Krembe,

Und er fuhrt fie mit Suld, wie ein Sirt, ber martet ber Beerbe.

Sieb', es umfaßt bie Lammer fein Arm, er tragt fie im Bufen,

Babrend er fanft vor fich ber die Saus 55 genden treibet mit Schonung."

#### Choir.

Preis Jehovah, so reich an Gnab', an Erbarmen und Langmuth,
Reich an unendlicher Lieb'! Ihm vertraun,
ist seine Verebrung.

Eine Stimme.

"Gott, Jehovah, bu nahmft aus Egypten ben toftlichen Weinftod,

Senkteft mit Sorg' ibn ein, bag er murgele, fulle bie Lanbe,

Schatte bie Berg' und fproff an bas Meer: \*\*
Nimm, Herrscher bes Weltalls, 6a

Diefes Sprößlings bich an! Was du felbst bir erzogen, erhalt' es!"

#### C h o r.

Preis Jehovah, fo reich an Gnab, an Erbarmen und Langmuth,

Beich an unendlicher Lieb. ! Ihm vertraun, ift feine Berehrung.

Erfte Stimme,

Er begnabiget boch, welchem er gna-

Ift voll Liebe zu ihm, welchem er liebs 65 reich ift.

3mente Stimme.

Gott, ben herrlichen fab Mofes am Sinai,

Und ben Gutigen schann wir in Das ria's Sobn.

Dritte Stimme.

Ja, es ift Gott mit ihm, welchen 30. hannes Ruf

Und am Jordan verhieß. Sichtbar ift Gott mit ibm.

3 wente Stimme.

Nicht ber eifernbe mehr, Menschenvater 70 ift Gott.

Und ber Berkinder bes Beile, ber in ber gulle ber Beit

Brachte ber Liebe Wort, nennt fich bes Menschen Sobn.

Erfte Stimme.

Gott Jehovah zu ichaun, flieg gu ber Berge Bobn

| Einft | Clias      | empor. | Gottes | Nähe | ver= |
|-------|------------|--------|--------|------|------|
|       | · <b>b</b> | ieß    |        |      |      |

Bald ber brausende Sturm, welcher bie Berge zerriß, 7

Spalten in Felsen brach: Gott mar nicht in bem Sturm.

Zwente Stimme.

hinter bem Sturme tam Erberbeben; boch Gott

War in bem Beben nicht. hinter bem Beben fam

Feuer: Jehovah war auch in bem Feuer nicht.

Dritte Stimme.

Sinter bem Feuer erhob fich gelinderes fanftes Gefäusel. 8

Und Elias vernahm's; anbetend hullt' er fein Antlig.

In bem Gefäusel war Gott.

Zwen Stimmen. In bem Gefäusel war Gott.

### \$20

#### Erfte Stimme.

Dent bir, bag bu auch und bich nahst im Gesäusel ber Liebe.

Die das Gesetz erfüllt, und das Werk 85 vollbringet Jehovah's.

Mes haft bu geordnet mit Mag und Sahl und Gewichte,

Denn die Welt ift vor dir, wie bas Juns gelein ist an ber Wage,

Wie bes Morgenthau's ein Tropflein, fallend zur Erde:

Aber bas All, entquollen ber Macht, bu umfängft es mit Liebe.

#### Chor.

Preid Jehovah, so reich an Gnab', an go Erbarmen und Langmuth,

Reich an unendlicher Lieb'. Ihm vertraun, ift feine Berehrung.

#### Aleltefter.

Gott nachahmen wir bann! 3war menichs liches Wiffen ift Studwert,

Aber bleibenden Werth hat hier schon Glauben und Hoffnung, Und vor allen die Lieb'. D, strebt nach Liebe vor allen!

Also der Aeltesten einer. Jest trat in bie Halle Matthiad, 93

Er, vom himmel bestimmt, an Ischarioths
Statt, bes Gefallnen,

Einft, gefellet ben Gilf, ber Gefenbeten Bahl gu erfullen:

"Freunde der Wahrheit und Freunde best Manns, beg Thaten und Lebre

Rraftig ber Liebe Gefet erneuerten, borets

Hat mich gesandt zu euch aus Jerusalem, bag ich euch Kunde 200

Brachte von Jesus, bem Herrn. Er lebt, und blieb' er im Grabe:

Denn nie ftirbet fein Geift, ben er aus:: gof über bie Seinen.

- Groß, wie im Banbet er war, unb größer noch, war er im Leiben.
- Ald er, geführt vor Kaiphad Stuhl, von bem Priefter gefragt ward :
- Db Meffias er fen, von Gott gefandt gu ben Menfchen?
  - Sprach er bas Wort : ,, ,, 3ch bin's. "" Nie ging aus menschlichem Munbe
  - Göttlicheres. Als Pilatus ihn frug: Bift bu Konig ber Juben?
  - Sprach er bas Wort: ""Ich bin's; boch nicht ein irbischer König:
  - Biff, ich kam in bie Welt, ein Lehrer gu werben ber Wahrheit,
- And mir unterthan ift er, ber fie bort
  - ""Wahrheit! was ift fle?"" fo fprach mit erzwungenem Hohne Pilatus,
  - Ging bann hinaus, und fprach: Ich finde nicht Schulb an bem Menschen.
  - Aber die Unschulb boch, nun Preis gegeben ber Schwäche,

Und bem Berrath und bem Trug, erlag! Ihr, Golgotha's Soben,

Sabt ihn, Morbern gesellt, schmerzvoll hinsterben am Kreuze! —

Golgotha's Hohn, ihr hortet bas Wort? ..., Bollbracht ift nun alles !"" 115

Aus bes Seiligen Mund'. In bie Ewige feit schallet bas Arostwort.

falems; weint um euch felber, Und um euere Kinder!"" fo fprach er, ba

er fein Kreuz trug."

Miso Matthias. Der Schmerz erstidte

Stille war rings; bann brach bes innige. ften Webegefühles

Mannigfaltiger Laut hervor aus betlems metem Bufen.

Run ward Stimme bas Web. Es er-

"Weh, es trauert, es schmachtet bas
Land! Des Libanons Hohe
Stehet beschämt und welft! Wie die Wüsste
wird Saron; entblößet
Basan und Karmel. Wir sehneten uns nach
Recht, und es ist nicht.
Sehneten uns nach Hulf, und ach! uns
fern ist die Hulfe!"

3 ,Mber das Wort vom Kreuz," so fiel

mit gebaltener Stimme

Einer der Aeltesten ein, "bas Bort: Bolls bracht ift nun alles!

Debet ben Geift mit Bertraun. In bie Ewigfelt ichallet bab Troftwort.

Samml' o Matthias, bir Kraft! Bollende bie traurige Kunde!"

"Gern vollend' ich fle hier," fprach jest ner. "Der Gurigen einer,

Burbig vor vielen, ein Junger gu fenn bes gottlichen Reifters,

Jofeph, ber Arimuthaer, vom Geift bes getobteten Ebeln

Lief durchdrungen, er hat, droht gleich bem Gliebe bes Rathes

Priefter-Verlaumdung und Haß, nicht lans ner verhehlt bie Verebrung

Fur ben Beiligen Gottes. Da unter bem Sobne bes Bolfes

Alls ein Berbrecher verschied ber Bollens benbe, hat von Pilatus

Joseph voll Muthe den Leichnam erfleht.

Mit Nicobemus, bem Mann, ben beb Nacht einst lehrte ber Meister, 140

Hat er ihn offen geehrt, und fein neuers. bauetes Felsgrab

Eingeraumet bem Freund. Er ruft, es umbammert bie Dacht ihn."

- Sprach's, und es ichauerte rings umber in ber Salle mit Rachtgraun
- Grabedstille herab. Da scholl ber Ruf bes Propheten:
- "Bachter! wie lang' noch die Nacht? D 245 Bachter, wie lange die Nacht noch?" A e l t e ft e r.
  - harret bes Morgens, er tommt! Wir fegnen bie Seber ber Borzeit.
  - Mog' und ftarken ihr Wort! Und ftrahl' ihr Geift in bem Dunkel!
  - hebt euch, erfullt mit bem Geift, ihr wechs felnden Stimmen ber Halle!
    - Erfte Stimme. mer ifte. ber im Kenergemanb
  - "Rebe, wer ift's, ber im Fenergewand' ans nabet aus Ebom,
- Ringend mit Fulle ber Kraft, ein Gewals
  - An bre Stimme. Ich bin's, ich, ber verhieß, und Berbeis Benes machtig erfüllet.

Erste Stimme. Warum ift roth bein Gewand, wie ber Reltertreter Gewand ift?

Anbre Stimme.

Trat ich benn nicht bie Relter allein? Es balf mir nicht einer.

Rraftiglich trat ich, und fieh! mein Gewand ift gefarbet mit Blute." Aleltester.

"Dennoch begludt wird er fenn, ber Befendete, groß und erhaben.

Schreden auch viele jurud vor ibm; (ent= ftellt ift fein Unfebn)

Dennoch gewinnet er viel ber Bolfer, und Ronige werden

Schließen ben Mund, wenn fie ichaun, mas ihr Dhr noch nimmer vernommen.

Aber wer glaubt bem prophetischen Wort, pon vielen verfunget ?

Wem wird Jehovah's Arm affenbar? D febt, ber Berbeifine 160

- Bachst vor Jehovah empor, wie ein Reis, und gleichwie aus burrer
- Erb' aufschießet ein Stamm. Richt hat Gestalt er und Schone,
- Belche bem Auge gefällt; nicht Anfehn, welches wir ichagen.
- Tief verachtet ift er, geschwächt, voll Schmerzen und Bunben,
- Ja, verachtet von uns, gleich bem, ber, bebedet von Aussas,
  - Sein Geficht uns verhüllt; boch labet er unfere Bunben,
  - Unferen Schmerz auf sich. Ihn achteten wir für gestrafet,
  - Ihn geschlagen von Gott. Doch warb er verwundet für un fre
  - Miffethaten; er ward fur unfere Guns ben gerichlagen.
- Strafe ruhet auf ihm, baß auf und 170 fomme ber Segen,
  - Und fein Schmerz beilt un 8. Wir ir: reten alle, wie Schafe,

Seber ben Weg, ben er ging. Gott warf auf ibn bie Berichulbung Aller; die Schuld bugt er; er buft, und thut nicht ben Mund auf: Mehnlich bem Lamm, geführet gur Golachte bank; abnlich bem Schafe. Das vor bem Kubrer verstummt. Er off: net geanastet ben Mund nicht 175 Ben bem richtenben Spruch. Wer unter ben Lebenben fühlt es, Dag aus ber Lebenben Land um bie Schuld des Bolks er gerafft wird? Ra, er leibet allein bie Strafe, gebrobet bem Bolfe. Ihm mar bestimmt ben Berbrechern bie Gruft; boch wird fich benReichen Seben fein bugliches Grab: benn nimmer verübet' er Unrecht. 180 Nie hat je sich Betrug in bes Beiligen

Er (Gott ließ es geschehn) litt Marter; boch, hat er, ein Opfer,

Munde gefunden.

Ausgelitten, bann lebet er neu. Die Schluffe Jehovah's

Kahret er and, und, Labung für ihn! sieht blaben bie Seinen."

Eine Stimme.

Bachter, wie lange noch bie Racht? D Bach=
185 ter, wie lange bie Nacht noch?

Andre Stimme.

Hort, was Jehovah verhieß: "Ihm fällt fein Loos ben ben Reichen.

Sicher bann ichlaft, weil Gott ibn beschütt, fein Leib vor Gefahren.

Gott giebt nimmer ber Gruft babin bes Beiligen Seele,

Bermefung erliege.

Gott zeigt felbst ihm ben Pfab, ber hervor zum Leben ihn führet."

190

Chor.

Preis bem Führer jum Licht! Ben ihm ift ewige Wonne.

Erfte Stimme.

Lagt und bem herrn vertraun! "Er beilt,"
fo verheißet hofea,

"Beilt bie Berrifinen, erwedt fie vom Tod.

Nach wenigen Tagen

Leben sie neu vor Gott. Ihm, der ihm als Helfer vertrauet,

Geht er im Innern auf, wie uns aufgeht Rothe des Morgens, 195

Und er trankt ihn mit Segen, wie Thau bes Himmels bas Land trankt."

C b o r.

Preis bem Fuhrer jum Licht! Ben ihm ift emige Wonne.

Andre Stimme.

"Sete bich, fpricht Jehovah zu ihm, gur Rechten mir nieber,

Denn bir leg' ich bie Feind' auf ewig jum Schemel ber Ruffe.

Daß du über sie herrschest. Der Ewige strecket von Zion 200

Aus den Zepter der Macht, bir vertraut. Es stromen in Schaaren

Deine Berehrer bir zu, wie aus Morgens röthe ber Thau quillt.

So ist Jehovah's Schwur, und nie noch reute sein Schwur ihn."

Dritte Stimme.

Bion, es herrschet bein Gott. Er streckt ben erhabenen Arm aus

Neber bie Balfer umber. Einft werben bie Granzen ber Erbe

Db ber Sulfe sich freun. Erklimmt bie Soben ber Berge,

Zion Seil zu verfünden: Erhebt gewaltig bie Stimme,

Daff fich Jerusalem freue bes Heild. Es Hagete Bion:

"Mein hat Jehovah vergeffen!" — "Bersgift auch die Mutter bes Säuglings?

Und, vergäße sie fein, vergäß ich beiner nicht, Bion,"

- Sprach Jehovah. Er sprach's, Sein Licht erschien auf ben Hohen.
- Bolfer eilen bereinft, und Erbentonige eilen
- Froh entgegen bem Licht, bas bir aufs ging. Schaue die Schaaren,
- Welche von Abend bir nahn, o Zion! Du freust dich mit Zittern;
- Bebend erweitert, o Zion, bein Herz
- hinfort nicht gedacht senn!"
- Spricht Jehovah, ber Herr. Es waltet bie Rechte Jehovah's
- Ueber Judaa's Gebirg'. Er breitet fie über bie Erde.
- Wie ber Schwimmende sie ausbreitet über bie Fluthen.

#### C b o r.

Preid Jehovah, so reich an Gnabe, an Erbarmen und Langmuth, 220 Reich an unendlicher Lieb. Ihm vers traun, ift feine Berehrung.

Jego erhob ber Aelteffe fich, und, gewendet zu Philo,

Sprach er: "Willfommen, o Mann, von Gott gefanbt in ber Stunbe,

Wo nuch Labung bes Trofts ber Weisbeit lechzet bie Seele!

Gen willfommen, o Mann, im Areis
225 Judaifter Manner!

Beiche bich lange geehrt, ben Entferneten. Nabe bem Geifte

Jegliches Denkenben boch mar ber Mann, beff berrliche Lebre

Ahnung bes Shberen wedt', und verherr: lichte Dofes Gefege,

Wir auch fühlten ihn nah, ber schrieb, was, gegraben in Marmor,

Unter ben Spruchen bu schauft, gewählt von ber Halle Geweihten:

"Jeglicher Seelenkraft gab Gott ber Tu-

"Daß sie die Herrscherin sen. Dem Bers stande gefellet er Rlugheit,

"Mäßigung jeder Begierd, und jeglicher Leidenschaft Mannfinn:

"Aber Gerechtigkeit ift's, bie, waltend über fie alle,

"Herrlich vollendet ben Mann, nach Got: tes Bilbe geschaffen."

Philo erstand vom Sig, und gerührt sich neigend ben Brüdern,

Sprach er: "Ihr ehret mich boch. Bu euch bin febnt, ich mich lange.

Und ich tauschte mich nicht. Run ruf ich mit Worten bes Sebers:

"Hier ift heiliges Land! Hier ist die Pforte des Himmels!"

Eiteler Wahn besiegte mich nie, boch hehl?
ich es nimmer: 240

- фоф erfreuet es mich, gefannt und ge-
- Weit zu wirken burch Schrift. Bernehmt nun, was mich hieber führt:
- Ich, ein Judder, wie ihr, aus Priefter: famme geboren,
- In der Fulle bes Guts, fruh ward ich umringt mit der Weisheit
- Helfas, Aegsptus und Roms. Pythaz acras, Plato und Zena
  - Rampften um mich. Doch ber gottliche Mann, ber Jehovah, ben Ginen,
  - Sab im feurigen Busch, er blieb mir beilig vor allen,
  - Und ich verfentte mich tief in ben Geift ber Gefet, und Propheten,
  - Unauslaschliches Durfts bem Quell ente fcopfend ber Weisheit,
- D, wie marb mir so wohl! Entschwungen bem Irbischen, Niebern,
  - Kreif't ich mit Sonnen umber, und fab mit bem Auge bes Geiftes,

| Sab von atherischen Sobn, wie berab          |
|----------------------------------------------|
| von erhabener Warte,                         |
| Rieber auf jegliches Gut, nach welchem       |
| die Sterblichen trachten,                    |
| Chr' und Reichthum und Macht und ver-        |
| schwindende Lufte ber Ginne.                 |
| Fren bann fuhlte ich im Inneren mich;        |
| burch ein göttliches Leben 255               |
| Barb ich ben Geiftern verwandt, im Ge-       |
| nuß besvollkommenften Guten,                 |
| Köstlicher mir, als bas köstlichste ift, was |
| bie Erbe gemähret.                           |
| Selig war ich schon bier. Ein ewiges         |
| feliges Dasenn                               |
| Burgete mir mein Berg. Mich jog nach         |
| India die Neigung,                           |
| Sin in's heilige Land, wo Jehovah ben        |
| Sehern sich kund that                        |
| Alls ben einigen Gott, und Lehrer ibm        |
| fandt' und Propheten;                        |
| Bo in Ginfaltsfinn, bas Gottesgefet in       |

bem Bufen,

- Patriarden gelebt; (Ihr Gemuth mar bes Beiligften Tempel.)
- Fren boch erhielt fich mein Geift von Parthenungen, die die Judaer
- Trennen in Glauben und Lehr'. Und fter 265 ftete nicht in Aegypten
  - Sprischer Glaubensbrud, ber schärft bie Sagung ber Schulen,
  - Und Undulbung erzeugt ber Lehrenden. Phares und Sabbak
  - Galten als haupter mir nicht ber Parthen, von welchen ein haarbreit
  - Abzuweichen, Berfundigung ift. Sie waren mir Weise,
- Forschend in Moses Gefet; im Geset 270 bann forscht' ich mit ihnen,
  - Trieglich, wie fie, boch offenes Ginns fur Dabres und Gutes.
  - Drum vor allen zu euch, ber Effaischen Sallen Gemeihte,
  - Strebten die Flügel des Geifts, zu euch, bie ihr, fern von ber Sahung,

| Euch bem himmlischen weiht, erftartt       |
|--------------------------------------------|
| durch Gefet und Propheten.                 |
| Aber inbem ich es fann, umfpann mit        |
| unfichtlichen Fabchen 257                  |
| Mich bas Erbengeschaft. In regerem         |
| Menschenverkehre                           |
| Lernet ich hulfreich fenn. Auffproften     |
| mir unter ben Fußen                        |
| Blumen ber Thatigkeit, bie Frucht ver-     |
| heißen und geben.                          |
| Ehre ber Beisheit jeboch, ber himmlischen, |
| ber ihr euch weihet.                       |
| Sie ift ber Aether allein, in welchem bae  |
| Ewige sproffet, 280                        |
| Das mir Befeligung bleibt. Buibrmich       |
| in Stunden ber Weihe                       |
| Aufzuschwingen mit Flugein bes Geifts,     |
| in Ahnung bes Sochften                     |
| Leben und meben und fenn, gemabrt mir      |
| Wonne bes himmels,                         |
| Und giebt Rraft, auf's neu in's Meer ber   |

Geschäfte zu tauchen.

Co war Gofrates Thun. Der Herrliche rog aus bem himmel ₽85 Rieber bie Weisheit gur Erb, und fnupft' an ben himmel bie Erbe. Co auch ber Betblebemit, ber Gobn Das riens und Josephs. Ibn ju febn, und ju boren fein Bort, ver: ließ ich bie Beimath. Raum berühret mein Rug bas Land ber Berbeigungen Gottes, Als mir bie Rlag' ertonet um ibn! Bon Golaotha's Soben 290 Deinat nun gur Salle bes Sterbenben Wort: Bollbracht ift es alles! Ja, vollbracht bat ber Mann, ber mit ungeheuchelter Frommheit, Lebt' und banbelt' und lebrt', und, erfullt von bem Gott, ben er fund that, Wirfte burch ihn, vom Wirfen nicht ließ, und fren fich bem Tobe Singab, welcher bas Werk Sebosabis

follte vollenden.

Ja, vollbracht ift bas Werk. In ihm' ift bes Weisen Bollenbung

Dargestellt bis jum Tob, Borbild ber Beit und ber Rachzeit.

Gott lagt nimmer es zu, bag es untergeh' in bem Beitstrom.

Labung des Trofts verlangt ihr? Das Wort: "Bollbracht!" von dem Kreuze

Labsal sen es, nur dies! In die Emigkeit leitet die Starkung." 300

Altester.

Moge bes Worts Labsal im Innersten tranken bie Seele,

Daß es in schönem Bertraun uns stark', in Hoffnung und Liebe! D b i l a.

Biel ichon hab' ich gebacht, ihr Treffischen; allen ber Borwelt

Weiseren folgte mein fpahenber Geift und ber grubelnben Mitwelt.

Höheres fand ich noch nicht, als bie Lehre bes göttlichen Meifters, 305

. 16

II. ·

- Welchen ber Taufer und pries als ben Retter aus Noth, ben Meffias.
- Sa, als Mensch zu ben Menschen gesandt, um helfer zu werben
  - Jebes, ber feiner bedarf, nennt Den= fchenfohn er fich felber
  - Gern, und fühlt fich bestimmt, Gottabnlich ju bilben bie Bruber,
- Daß fie im hohen Gefühl: bas Gefest 320 fcbrieb Gott in bas Herz uns, Fren ausübten bie Pflicht, wohlthatig zu werben bem Nachsten.
  - Sie find ihm Burger bes gottlichen Reichs. Die Folger ber Lehre,
  - Ob auch Dulder im irdischen Thal, im Reiche der Wahrheit
  - Herrschen als Konige fie mit ihm, bem Stifter bes Reiches.
- Biel schon bab' ich gebacht, ihr Trefflis 515 chen; allen ber Borwelt Beiseren folgte mein Geist und ben Weis fen ber buntelnben Mitwelt:

Soberes fant ich noch nicht: Nie wird ber Sterblichen einer

Höheres finden auf Erben. Ihm Heil, ber folches erkennet!

A eltester.

"Fürder nicht foll, wo fonft es dunkelte, Finfterniß walteh!"

Spricht ber herr. ,,Weitstruhlend erglangt ein Licht in bem Dunkel. 340

Jauchze bunn Bolf, wie bu jauchzeff, wenn Gott bir fegnet bie Ernte,

Bie bu benm Theilen ber Beut, aufjanche geft. Gin Rettenber fam bir,

Rraft und Frieden fein Ram': Ein ewis ges Reich ift gegrundet!"

### . 30 b.i l o.

heit Strable getroffen!

Seil'ge Bernunft, bas Licht nus Gott, hat bezwungen bie Sagung, 32 Und mit Kraft ift gehoben ber Grankftein.

Und mit Kraft ist gehoben ber Granzstein Woge doch nimmer Bahnen ber Mensch, ihm fen es erlaubt, engherzig sich felber

Reu zu beschräufen bas Ziel! Der Geift, ben Jesus von oben

Rief auf bie Erb', erweitert ben Sinn, und befrenet uns ewig.

#### C b o r.

Jauchze bann Bolk, wie bu jauchzest, wenn 350 Gott bir fegnet die Ernte!

Ewige Ernt' ift nun bein, o Bolf! Ein Rettenber fam bir,

Rraft und Frieden fein Nam'. Gin ewiges Reich ift gegrundet!

### 30 h i l o.

Beil ihm, ber biefes erkennt; und jeglischer wird es erkennen,

Benn er, mas rings um ihn ber fich begiebt, anschaut mit bem innern Geiftigen Aug', und tief es bewegt in

535 Serg und Gemuthe.

D, wie verberbt ift bas menschliche Berg! Was mahr und mas recht ift,

| Gilt ben Berberbeten gleich. Das Beilig=  |
|-------------------------------------------|
| fte, feht es entheiligt!                  |
| An fich zu reißen mit Wuth mas befriedi=  |
| get jegliches Lufte,.                     |
| Das ift bas Streben ber Meng' am Bet-     |
| telstabe und im Purpur.                   |
| Richt half hier bas Gefet, nicht half ber |
| Beisesten Weisheit, 34                    |
| Welche bas Berg nicht ergriff, Was from:  |
| mete je bie Belehrung                     |
| Aller Sophisten der Zeit und der Borzeit? |
| Seht Millionen,                           |
| Menichen, wie wir, entmenscht; verdammt   |
| zu Sklaven der Fregen!                    |
| Und, ale Sauglinge icon betäubt, uns      |
| tonet ber Kette                           |
| Klirren nicht mehr! Dag wir — Mitmen-     |
| schen versagen die Rechte, 345            |
| Menichen zu fenn, wie wir; bag bes bei    |
| ligsten Rechtes Bersagung;                |
| Das nach make I had Mathist Staim Romns   |

ju schauen mit Thieren,

Bu Un menfchen uns macht, bies fahlen wir (glaub' es nicht. Nachwelt!) Fühlen wir nicht. Daß bas jarte Geschlecht, bem bas wichtige Loos fiel Schnerzenvoller Geburt und sorgenvoller

3,50 Erziehung

Jebes, ber Mensch zu fenn fich erfreut, bag entwürdiget seufzet

Solches Geschlecht, wir fühlen es nicht. Die Zeit ist gekommen,

Die aufregt bas Gefühl, und zu ichoner Erneuung ben Geift bebt.

hat nicht Jesus gelehrt: (In bie Ewiga

4. Gleich find alle vor Gott und fren,." Des Mannes Gefährtin

Wahrlich, fle ift ibm gleich, berufen gu ewigem Glude,

Und bes Mannes Beruf, fie babin gu letten mit Liebe.

#### Chor.

- Gleich find alle vor Gott und fren. Des Mannes Gefährtin
- Bahrtich, fie ift ihm gleich, berufen gu ewigem Glude,
- Und des Mannes Beruf, sie dahin zu leis ten mit Liebe. 360

### Dhila.

- Gleich find alle vor Gott und fren. Nur Thater bes Unrechts.
- Haufend in Hutte, in Pallaff, find dem Heilisgen Stlaven ber Gunde.

### Chor.

- Gleich find alle vor Gott und fren. Rur Thater bes Unrechts,
- Saufend in Sutt', in Pallaft, find bem Beis' ligen Stlaven ber Gunbe.
- Jauchze bann lauter, o Bolf, als bujauchs zest ben reichlicher Ernte, 365
- Die dich vom Mangel befrent. Fren wirft bu von Keffeln ber Anschtschaft.

#### 3) hilo.

- Seiliger Gott, bein Licht erleuchte bie fterbs lichen Menschen,
- Daß, wer bu bift, ein jeglicher balb erfenn im Gemutbe!
- Bahnglaub' ift's, was in Dunkel noch hullt bie Enden ber Erbe.
- Beugt man am Nil nicht vor Thieren bas
  370 Anie, vor bem Keuer am Ganges?
  - Rufet man bier die Beroen nicht an, und bort die Damonen ?
  - Und, wo ber menschliche Geist der Bilbung sich rühmt, am Ilisus,
  - Und am Liberis-Strom, mas ift's, mas fle preisen als Gotter?
  - Bilber ber Phantafie, bie, fern von Sitt. und Gefegen,
  - Frevelnd ber Sinnen Geburt vergottlichet.
- 375 Ja, mit bem Bochsten,
  - heiligsten treibet sie Spiel, und entadelt, indem fie die Gottheit

Jeglicher Menschen gebracht. Nie läst bas marmenbe Licht uns.

Aeltester.

Wahrlich, das Wort der Schrift: Jehovah der Herr ift der Eine!

Ift zu vergleichen bem Sprößling ber Palm', in bie Erbe gesenket.

**390** 

Daß er freudig erwachf' und gebeih', uma zog bas Gefet ihn

Weislich mit festem Gebeg. Er gebieb,

Nagarethe Weifer nun lehrt: Entfernt bes Erftartten Gebege

Malig, daß Jeglicher nah', und bes las benben Schattens fich freue.

C b o 'r.

Jauchze bann Bolf, wie bu jauchzeft, wenn 595 Gott bir fegnet bie Ernte;

Denn ber Erfreuende kam, ber, mit Kraft bas Gebeg' entfernend,

Nahen und läßt dem Baum'. Und ewig: lich schattet die Palme.

# 95 I

### 30 h i 1 o.

Sben verlor fich får und im Dornengeftrauche bes Wahnes.

Lagt und im Schweife ber Stirn' ausreus ten bie Dornen und Diffeln.

Und mit gesammelter Araft nach dem Box= bilb jenes verlornen

Früheren Chens auf's neu burch Lieb' ein Eben erbauen!

Herrlich dann wird und erblugn ber Lebensbaum, ber erfehnte,

Und wir erziehen die Frucht ber Erfennts nif, bie ewiglich labet.

### C b o r.

Janchze bann Bolk, wie du jauchzest, wenn Gott, die Ernte dir segnend, Nahrung gewährt für die Zeit. Der Les bensbaum, der ersehnte, 4 Blüht; wir erziehen die Frucht der Erz

fenntniß, die ewiglich labet!

#### 9 b i 1 o.

- Ewiglich labe fie und! Richt und nur, labe bie Erbe!
- "Nicht Judaa allein," fprach Jesus: "Die Belt ist ber Ader,
- Der ich vertraute bie Saat. Die Lehre vom gottlichen Reiche
- Werbe verfündiget rings ben Bolfern ber 410 Erbe vom Aufgana
  - Bis zu bem Niebergang!" Gein Blut nun weihet bie Lehre,
  - Ja, bas Kreuz, bas er trug, bas Kreuz, an bem fein Gebein hing,
  - Wird ein Panier bereinft, um bas fich bie Glaubigen sammeln,
  - Boll von Lieb und Berehrung zu ihm, burch welchen wir traulich
- Bater nennen ben Gott, ben Einigen, bem 415 wir vertrauen.
  - Freunde, bies Sobere bleibt, und wirb nur bies ein Gemeingut,

| Seht bann mit Milb, und Dulbung um=       |
|-------------------------------------------|
| ber auf bie Meinungen vieler,             |
| Belche bie Gottheit fich, bie unendliche, |
| benten in Bilbern,                        |
| Denken nach Jebes Gefühl und bem Maß      |
| ber leitenden Denkkraft.                  |
| Wird bies Sohere boch fur ibn, ber es     |
| hegt im Gemuthe, 420                      |
| Leitstern bleiben, bag nie abgottisch er  |
| finfet in Greuel.                         |
| Ordnet nicht auch ber Menfch in Bilber    |
| bas heer ber Geftirne                     |
| Anders nach Ort und Zeit? Doch bie beh.   |
| rere Ansicht bes Ganzen,                  |
| Jeglichem bleibt fie gemein, und erhebt   |
| die Schauenden alle                       |
| Auf gu Gott, gu bem Ginigen auf, ber bie  |
| Sterne hervorrief, 42                     |
| Und in bes Menschen Gemuth bes mannig-    |
| faltigen Anfchaund                        |
| Freudige Kraft aufregt! Ihm Preis, ber    |
| fo es geordnet!                           |

#### C ) 0 t.

- Preis bem Ginigen, ihm, bet nennt bie Sterne ben Ramen,
- Der in bes Menschen Gemuth bes mannig: faltigen Anschauns
- Freudige Kraft aufregt, und Mißklang 430 lofet in Ginklang!

### 9) h i l o.

- Bielem fpabet' ich nach am flebenarmigen Strome;
- Soheres fant ich noch nicht: Nie wird ber Sterblichen einer
- Soheres finden auf Erden. Dabin bie Geschlechter ber Menschen
- Aufzuleiten mit helfender Hand, und gu forbern bes Weltgeifts
- Peiligen Zwed, bied kann nur hinfort, und ewiglich wird es
  - Bleiben bas Streben ber Guten und Bei: feren unter ben Menschen.

| Jefus lehrte die Welt. Run liegt vor          |
|-----------------------------------------------|
| Jegliches Auge                                |
| Segliches, bem ihr gebeim nachgrubeltet.      |
| Deffnet bann, Bruber,                         |
| Deffnet bie Sallen bem Licht! Herpor aus      |
| bem Ginfamen tretend,                         |
| Birt' ein jeder mit Rruft um fich ber jum     |
| Seile bes Nachsten! 44                        |
| Sind wir benn Pflanzen, bestimmt, gu          |
| blubn im Garten ber Rube ? !                  |
| Rein, wir find Baume bes Sturms: Im           |
| Kampf mit Stürmen gedeihn wir.                |
| Rampfe, wie Jefus es that, ein Jeglis         |
| cher! Jeglither werde                         |
| Alfo Burger bes Reichs, wozu fein Wort        |
| uns gerufen!                                  |
| Wirkt, fo lang' es euch tagt, und, vermoch:   |
| tet ihr weniges, wirkt es! 44                 |
| Ber vor allen bedarf ber helfenden Sanb,      |
| ihr Geweihten?                                |
| Clature Mallat and how all Contant has Chaire |

die Kinder!

huldvoll segnet er fie. Schuhengel bann werbet ber Schwachen!

Ber fich ihrer erbarmt, und zu befferen Denfchen fie bilbet,

Einft die hoffnung des Folgegeschlechts, 450 mit ihnen vereinet,

Wird er bereinft Gott schaun, und ewig ben Ewigen preisen.

#### C b o r.

Wer fich ihrer erbarmt, und zu befferen Menschen fie bilbet,

Einst die hoffnung bes Folgegeschlechts, mit ihnen vereinet,

Birb er bereinft Gott fcaun, und ewig ben Ewigen preifen.

### D b i l o.

Gut sep bie Saat! sprach Jesus, ber Hert.
455 Wie fie macht und gebeihe,

Gebt bem Bater anheim! Go ftreut mit Kleiße ber Landmann

Saamen auf's Feld, und laffet ihn rubn, und vertrauet bem himmel.

### \$57

Bebet, er folaft; febt auf, es wechseln bie Lage mit Rachten,

Und (er:gewahret es nicht) ber Saam ent-

Aufzum Gradchen, jum Halm ; icon beugt fich bie Frucht in ber Aebre, 460

'Und et ift Erntezeit. Da fenbet er, bantenb bem Geber,

Frod die Schnitter in's Feld, und Fulls belohnt das Bertrauen,

Lohnet bem Gleiß, mit bem er gefat. Den Thatigen fegnet

Und ben Bertrauenben Gott. Wohlan! [prach Jefus zu Petrus,

Birf bein Net in bas Meer! Was faumst bu, ba es noch Beit ift? 455

Meifter! wir fischeten bier bis fpat in bie Racht, und vergebens!

Gab ihm ber Junger zurud. Und Jesus: Kahr auf bes Meeres

Hoh, und wirf bein Reg! Er that's; feth Fang war gefegnat.

"Fahr' auf die Sobe !" das fen, ihr Bruder, auch unfere Lofung,

Jebem in seinem Beruf! Und hatt ein 470 jeber vergebens,

Gleichwie Petras, gefischt im trubeften Meer bes Geschaftes,

Fahr auf die Hoh! bas Wort auch bann erhalt es ihn rege!

Rie boch beug' uns herab bas Geschäft gu Sobnen ber Scholle!

Auf jum himmel ben Blid! Ich fegne bie Weiferen alle,

Die, nicht suchend bas Auge ber Belt, ihr 475 Gutes vor Gott thun.

herrlich wird ihnen erbluhn ber Lebendbaum, ber erfehnte,

Und fie erziehen bie Frucht ber Erfenntniß, bie ewiglich labet.

A e l t e st e t. Milo, du hast ed aclaat. Exfüllt

Philo, du haft es gesagt. Erfüllt ift die Beit, du gurmirten

| Pflicht | der | Besseren | ist. | Verlaßt | die | Palle |
|---------|-----|----------|------|---------|-----|-------|
|         |     | Massada  | !    |         |     | . ,   |

Wirkt, fo lang' es euch tagt, und vermochtet ihr weniges, wirkt es! 480

Schaffe uns, o Gott, ein freudiges Berg; erneuer uns taglich

Deinen heiligen Geift, ber fraftigt jum Leben ber Erbe!

Auch in Bersuchungen nicht, und nicht, wenn wir muben nergebens,

Rimm und ben Freudengeift, ber ju bir, bem Befeliger, leitet.

Za und fomme bein Reich, und geheiliget werbe bein Name! 485

flarung mander Burber, fo lange mur eine einzige Begebenheit fich als ibernatürlich bebeuptet. Des rebligen Theologen Rofs felt Antwort genige! "Bebe hifterifche Rritit" fagte er, "behalt bennoch ihren Berth, und gelongen auch nur einige Auflofungen bes Rathfelhaften, fo wirb auch biebnrch immer bie Bermuthung verftirft, bas wenn unfer Radricten nicht zu turz waten, wahrfreinlit noch vieles in bie Reis he naturlicher Begebenheiten treten werbe, was uns jest als Bunber erfcheint." Go bacte er in fpetern Beiten (foreibt fein treflicher Biograph und bies bestätiget, bas et in ber Bebauptung bes Unterfchiebes zwis fchen bem, was im Chriftenthum übernatur= lich und naturlich war, immer weniger pas fitiv, vielleicht in fich felbft immer zweifels hafter warb, ohne bag bies jeboch ben geringften Ginfluß auf feine Gemutherube gehabt hatte. (Riemeyer's Leben, Charafter und Berbienfte Joh. Aug. Robelt's. Dalle und Berlin 1809. G. 153.

#### XI.

- v. 55. 5. 28. 200f. XVIII. 12. 19.
- v. 61. 2. B. Mof. II. 14.
- 9. 111. Sacharja IX. Q. 10.
- v. 136. Sabatut III. 11.
- v. 137. Pfalm VIII. 5.
- v. 140. Jefaias LVI. 7. Jerem. VII. 11.
- v. 372. "Aber es brangten um ihn fich Die Liebenben."

Sollte nicht burch folche Einleitung bas fols genbe Bilb vom Beinftod, über beffen Stels

tung so viel Berfchiebenbeit berricht, pine chologisch am naturlichften an feinen Ort gestracht feyn? D, ware es mir überhaupt getungen, die ledte Scene des irdischen Dasfeynn unfers heltands, ehe er sich in die hand ber Feinde gab, nach ben zerstreuten evangellschen Bruchstücken nach innerer Bahrsheit wurdig dargestellet zu haben!

#### XII.

- v. 16. Dhilo von Alexandrien, maefahr brettfig Jahre por Jefus geboren, fdrieb, als biefer beranwuchs; und nach feinen Schriften erscheint er gang fo, wie er bier bargeftellt wirb. Bon ber Pothageraifden, Platonifden . Stoifden und Aviftotelischen Phis lofophie genahrt, fucte gr bie Drientalis fche, und befonders bie Inbifche Gotteslehre bamit in Berein ju bringen, Dem, mas ibm, von ben Lebren im budiftablichen Ginn genoms men, nicht gufagte, gab er bilbliche Deutung, ober bullte es in einen überfinnlichen Schlener. Allenthalben verrath fich ben mannichfaltiget Kenntnig und vielfeitiger Bilbung eine ge= reiniate Moral. Man tonnte ibn ben Ber= ber feiner Beit nennen. 36 batte mes: nig bawiber, wenn man annahme, es fen durch Einführung dieses Weltweisen beab= sichtiget worben, bas allmalig in ber ehrifts lichen Religionslehre wieber aufgegangene Licht, fo weit es im Spiegel bes bamaligen Beitalters wieberftrahlen tonnte, vorleuchten au laffen.
- v. 31. Sabatut III. 10.

. . . . . .

- v. 36. Derfelbe II. 13. 14.
- v. 38. Jefaias. XL. 6.

- u. 46. Jefaiat XIII. 1-4.
- v. 73. f. x. B. ber Konige XIX. xx. xx. x3.
- v. 103. Rachbem Jefus fich bem Apbe, gewiffen Tobe freywillig bingegeben batte, fo beburfte es nach meinem 3mede bier nur noch ber Gewißbeit, bag er ben Tob mit Stanbhaftigfeit, im Geiffe feines Les bens erlitten, nnb fo ber, burch Leben unb Lebre bargeftellten menfchlichen Bolltommen= beit bas Siegel ber Gottlichteit aufgebruckt habe. Jefus in Lehr' und Leben als hobes unübertreffliches Borbilb gu zeigen! bas bat jeber, welcher bis hieher mit Aufmerkfam= Leit las, als meinen Swed ertannt. Rach bem 3mede," welchen ber große Deutsche Sanger bes Deffias fich vorfeste, muß fein Gebicht beginnen, wo bas meine aufborti und um fo meniger burfte es mir baber in ben Sinn tommen; in ber nabern Gefchichte bes Leibens und ber Aufers ftebung Refus mit ibm zu ringen.
- v. 124. Jefaias XXXI. 9. LIX. 11.
- v. 145. Daselbst XXI. 11.
- v. 149. Dafelbft LXIII. 1.
- v. 155. f. Daselbst LII. 13—15. LIII. 1—12.
- v. 188. Pf. XVI. 10.
- v. 192. Pofea VI. 1. 2. 3.
- v. 200. Jefaias II. 1. 4. XLIX. 13.
- v. 212. Dafetoft LX. 1-5.
- v. 214. Daselbst LXV. 17. XXV, 10.
- v. 243. So schilbert Philo sich felbst. (Oper. II. p. 299. edit. Mangey.)
- v. 309. Jefaias IX. 2.

Die Anmertungen mag ein Bort, über ben Bau bes herameters ichließen. Dag biefes Alle griechische Sylbenmaß bem Geift unserer Sprache entschieben zusage, bavon hatte fich burch Rlaps fto de Lehre und Bepfviel langft jeber Uneingen nommene überzeugt. Aber bem Deifter ber Rebe genügte es nicht, ben Griechen nachzueifern. Auch hier mehr zu leiften und Original zu fenn, bazu trieb ibn, jene verlaffenb, fein Benius. Inbem er burch mehr als homerifche Mannigfaltigleit Deutsche Eigenheit erftrebte, und Berpolltomms nung fein Biel mar, verlor fich unter feiner bilbene ben Banb faft bas Befen bes Berameters. ging jurud, an ben Quell. Das Stubium bes Altariechischen Berfes in feiner Urfraft zeigte ibm noch mehr beffen Unübertrefflichteit, und rief ibn auf, bie Deutiche Sprache burch Rusung, ibres gangen Reichthums fo gu geftalten , bag fie im mes trifden Rampfe ber Griedin nicht erliege. er in maliger Unnaberung gu feinem Biele brang und fortzubringen nicht aufhört, bewundern wir. und banten ibm , inbem wir mit ibm fortichreiten.

hier bie Regel, beren möglichfte Befolgung ich mir gum Gefet machte:

z. Der Abschnitt, (bie Cafur) mannlich ober weiblich, sinbe sich, wenn es Einer ift, im Anfang bes britten Jupes; ift er geboppelt, zu Anfang bes zwepten und vierten Jupes.

- s. Ben Sppettem Abignitte fen beb lette fmmer, ber erfte gewohnlich, mannlich.
- 3. Der trafttofe Arochaus (—) zeige fich, wenn er Gin Wort ausmacht (Liebe, freuen) überhaupt felten, aber nie vor ben Abschnitts. Sylben, nie in der nierten Region des Berfes, wenn bort der Just den Sinn beschifest. Cher werbe er zugetaffen, wenn er zwey Worte ausmacht (lehrt er) und so spondeistrend kraftiger wirb.
- 4. Der Amphibrach ( - ) werbe in so weit möglichst vermieben, daß nicht leicht beren dren bers enben.
- 5. Inhaltgemaße Mannigfaltigfeit, biefe Saupttugenb, werbe besonbers auch burch bem Ruhepunct bes Gebantens (ben Absah) bewirfet, welcher am gefälligften ben ersten und vierten, befonbers biefen legten Fuß befolieft.

### Gebet.

Alleatern Dant! Er hat fich offenbaret .? Im Menschensohne, Sesus Christ. Ihn fandt' er und, und emig ift bewahrety Was gottlich in bem Menschen ift.

Er fam, ein Menich, auf Erben zu erfüllen Des Baters hohes Pflichtgebot. Er ubt' es aus nach feines Senders Willen,

Er ward gehorsam bis zum Tob.

Sein Geift boch lebt. Denn nimmer mag ersterben

Das hochgefühl, bas er uns gab: "Gleich find wir all' in feinem Reich, und Erben

Der Geligkeit, die folgt an's Grab."

Bo fromme Schaar, vereint in beil'ger Salle,

Den Gottgesandten wurdig preif't, Da ift er nab. Gein Geift beleb' und alle; Denn es ift Gottes, - Gottes Geift.

Ja, fente bich, Geift Gottes, auf uns nieber ; Start. uns, zu thun, was Jefus lehrt! Wir alle bann find Einer Kirche Glieber, Sind alle gleiches Gludes werth.

# Anmerfungen 84 I—VI.

Das Gedicht bedarf zwar dieser Ansmerkungen nicht: (es wurde kein gerinsger Fehler senn, wenn es deren bedürfte) aber willkommen konnen sie doch manchen senn, die ich mir als Leser dieses Gedichtes denke. Daß gelehrte Kritik und durchgängige Quellen=Nach=weisung nicht an ihrem Orte senn wurzben, liegt vor Augen.

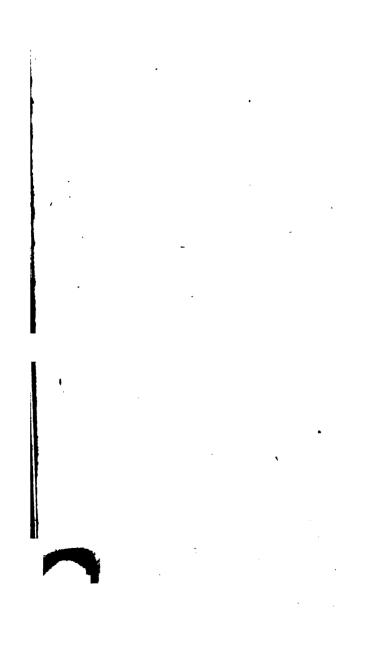

### B. 6. Beiliges Lanb.

Palaftina, ber Schauplag ber Gefchichte, welcher unfrer Religion jum Grunbe liegt, wirb im Alten Teftamente meift Ranaan, im Reuen Teftamente oft Ifraels Banb genannt, weil Gott es bin Rachkommen 3fe taels ober Jacobs gefchentt hatte. Der Jors ban, am Ruf bes Schneebebecten Berges permon entfpringenb , burchftromet bas ganb von Rorben gen Guben, und theilte es in bas weftliche und oftliche Palaftina. Die weftliche Seite, welche bis an's Meer reicht, bas eis gentliche alte Ranaan, ift bie Begend, wo Jefus mandelte. Die vier ganbichaften, welche fie bamals befaßte, waren, wenn man vom Bermon berab bem Laufe bes Jorbans folat, Galiláa, Samaria, Zudáa und Idus maa, In Jubaa's Gebirgen, ben bochften bes Banbes, lag Jerufalem, bie beilige Stadt, auf den Sugeln Bion, Morijah, Afra und Bezetha. Die Burg, Davids Sie, prangte auf Zion, in der obern Stadt, daher sie auch Davids Stadt genannt wird. Den östlichen hügel Morijah heiligte der Tempel, und an der Rordwestseite des Tempels ragte die Burg Antonia. Das östliche Pastöfflina wurde von den Juden Peräa, d. h. das überjordanische genannt. Es entshielt die Landschaften, das subliche Peräa im engern Verstande, Batanda, Gaulanitis, Itustan, oder Auranitis, Arachonitis und Des Kavolis.

B. 10. 11. Es winten bes Tabors palmen; es winten bie bohn bes Bionbeherrichenben Delbergs.

Der Tabor war ein Berg in Galilaa, von Petrus ber heilige Berg genannt. Der Delberg, unfern Jerufalem, wurde vom Thale Josaphat, burch welches ber Kibron= Bach raufchte, vom niebrigern Bion getrennt.

B. 13. Bethania, ein Fleden, ungefähr funfzehn Stadien, oder eine halde Stunde Weges
von Jerusalem entfernt, lag am Abhang des
Oetbergs. Der Ort ist inder heiligen Geschich=
te merkwärbig, weil Lazarus, der Freund
Issus, mit seinen Schwestern Martha und
Maria hier seine Wohnung hatte, und Icsus, wenn er nach Jerusalem kam, dier gern
berweitte. Räher noch den Jerusalem auf dem
Wege von Bethania, lag der Fleden Beth=
phage.

23. \_\_ geziert mit Erftling shalmen ber Gerfte.

Amzwenten Oftertage mußte eine Garbevon reis fem Getraibe in ben Tempel gebracht merben.

28.58. Bater, geleitet von bir. O last vor bem herrn mich erscheinen!

Bu ben bren großen Festen, Oftern, Psingsften und bem Laubhutten-Feste mußten alle Juben zu Jerufalem vor bem herrn ericheisnen. Frey von diesem Juge war ein Anabe, bis er Starte genug hatte, um an bes Basters hand ben Tempelberg hinan steigen zu Zonnen.

- B. 61. wenn bankenb bas Bolk bie Erftlinge bringet ber Baume.
  - So wie man um Oftern die Webegarbe bes Gerstens, ben Gersten Conting, im Tempel barbrachte und eine gesegnete Ernte ersiehte, so wurden um Psingsten, bem Erinerungs-feste bes auf Sinai gegebenen Gesed, und dem Danksesse für vollendete Ernte, die Erstellinge der Baume in den Tempel gehracht.
- 23. 63. S. Psalm XLII. 5.
- 28. 70, S. Psalm XXIV.
- B. 112. Elendsbrob. Ungefäuertes Brob, bas Brob bes Elends, mußte sieben Tagelang gegessen werben, zum Andenken an den Ausgang aus Egypten, wo die Juden ihr Brob zu säuern, nicht Zeit gehabt.
- B. 118. Bittere Salfen, (II. B. Mofes XII. 8.) Die Salfen waren eine, aus bitz tern Kräutern bereitete, mit Effig gefäuerte

Speife. Sie mußte jum Dfterlamm gegeffen werben.

B. 150. - jum Bobgefange fich bebenb,

Rach bem Oftermahl wurde ber Lobgesang, (Hallel) gesungen. Sechs Psalmen Davids waren bazu ausgezeichnet. Ps. CXIII. bis CXVIII. Die hier aufgenommenen Stellen sinden sich Ps. CXV. 9. f. 12. 15. Ps. CXVIII. 1. Ps. CXVIII. 2.

- B. 160. einbachtig. Dies Wort, von Luther in seiner Uebersehung bes R. Asstam. sinns voll gebraucht, (wie viel mehr fagt es, als gebenkenb!) bleibe unvergessen!
- V. 198. von Pharifaern und Sabbots Schäffen bethört.

"Die Lehrer und Bornehmen ber jabifden Ra= tion maren in religiofe Secten getheilt. 218 bie ausgezeichneteften tennt man bie Pharis faer, Sabbucaer (Schuler Phares unb Sabbote) und Effaer. Die Sabbucaer leaten blos bem Mofaifchen Gefet nach ber ausbrudlichen und wortlichen Beftimmung beffelben ein entscheibenbes Unfebn fur Glaus ben und Leben ben, ohne beswegen bie Schriften ber Propheten ju verachten. Die Dbas rifaer bagegen, nicht weniger bie Effaer, nahmen außer ben Mofaifden Schriften auch bie ber Propheten als entscheibenb an, mit bem Unterschied, bag bie Effaer burch eianes Koriden ben Sinn ber beiligen Bucher zu erarunben fuchten, die Pharifaer aber auch munb= liche Ueberlieferungen, und Aussprüche ber

Rabbinen beilig hielten. Die Pharifaer, wels de bie Debraabl ausmachten, batten ben gros seren Theil bes Bolles auf ihrer Seite, mogegen ber fleinere, aber pornehmere Theil ju ben Sabbucaern geborte, bie, wenn fie offents liche Xemter befleibeten, bem Scheine nach Phas rifaifche Grundfase annahmen . um ber Mens ge nicht anftogig ju werben. Die Bauptver-Schiebenbeit in ber Lebre betraf bie Meinung pon ber Kortbauer nach bem Tobe. Die Sabs bucder icheinen, wo nicht bas Dafenn ber Beis fter überhaupt, boch bie fur fich bestebenbe Rortbauer ber Seele gelangnet zu haben; bie Pharifaer bingegen behaupteten nicht nurbenbes, fonbern lebrten auch eine Auferstehung ber Leiber, wohurch fie fich wieber von ben Effaern unterschieben, bie entweber eine abgesonberte und untorperliche Kortbauer ber Seele annahmen, ober boch bas mit ber Gees Le vereinigte Bertzeug fich weit feiner und ges Waren bie Apoftel, bes lauterter bachten. fonbers Paulus, oft veranlagt, gegen bie Sabbucder ju ftreiten, fo tampfte bingegen Befus mehr gegen bie praftifden Arrthumer ber Boltsverführer, ber Pharifaer. willfürlichen Auslegungen ber Befete ben volls liger hintanfegung wichtiger und unlauabas rer gottlicher Ausfpruche; ihre unnube und befdwerliche Uebertreibung unwefentlicher Ges brauche; ihre beuchlerifc langen und ehrfuch= tigen Bebete, fo wie überhaupt ibre fcanblis de Geminnfucht und Boltstaufcheren maren bie hauptgegenstanbe feiner auf fie gerichtes ten Angriffe." Depers Gefchichte Jefu nach Profan & Ocribenten. G. 219. f.

28. 204. Sanbebrin, ber oberfte jubifche Berichtshof. Es tommt bon bem Griechischen

Borte Ganebrion, bas eine Richter= Bers fammlung bebeutet. Der Sanbebrin bestand aus fiebria Versonen, ben Oberprieftern, Schrift= gelehrten und Melteften bes Bolts. Die Schrifts gelehrten, die eine Mittel = Ordnung gwischen ben Beiftlichen und Beltlichen bilbeten, mas ren überhaupt bie Gelehrten unter ben Juben. fie mochten Pharifder ober Sabbucder fenn : und ihr Gefcaft beftanb befonbers barin, baß fie bas Gefes öffentlich vorlafen und auslegs ten, alfo bem Bolte in ben Snnagogen (Schus len und Gotteshäufern) Unterricht ertheilten, womit bie Priefter, bie porguglich nur bie Opfer beforgten, wenig ju thun hatten. Der Rame ber Melteften, Oberen ber Juben, (xpeoBurspoi) bezieht fich auf alle angesehene Perfonen ber Ration, ober , wenn fie ben Geift= lichen (iepsic) entgegen gefest werben, auf folde, bie nicht zum geiftlichen Stanbe gehörten.

#### B. 203. - Der Schattentonig Berobes.

Jubda hatte lange unter ber Oberherrschaft ber Sprischen Könige gestanden, als der hels benmuth bes Mattathias und ber Seinigen, (der Makkathas) und ber Seinigen, (der Makkathas) von Judda's verdiente. In Mesteyern den Khron Judda's verdiente. Im Befreyern den Khron Judda's verdiente. Im Purkan und Aristobul, die in Krieg mit eins ander geriethen, riefen die Kömer zu hüsse. Die hüsse ward Oberherrschaft, welcher sie von jedt an nicht wieder entsasten. Hydan blieb Kürst. Nach ihm ward Antipater aus Idumda, welcher schon unter hyrkan mächztig gewesen war, vom Kömischen Kathe zum Könige von Judda eingeset. Antipaters Sohn und Rachfolgerwar herobes, ein klu-

ger, aber ehrsüchtiger und grambhnischer Mann, unter beffen Regierung Jefus gebos ren marb. Diefer Berobes I. ber Große ges nannt, hatte feche Sohne. Dren pon ihnen. Alexander, Aristobul und Antipater ließ er ben feinem Leben binrichten. Bon ben brep Sohnen, bie ihn überlebten, Archelaus. Berobes Antipas und Philippus, folle te ber altefte, Archelaus, nach bes Baters lestem Willen, mit bem toniglichen Titel Que baa , Ibumaa und Samaria beberrichen , berobes Untipas und Philippus aber als Tetrarden (ein Titel, im Drient ben abgetheilten Rurften gebrauchlich) ber erfte Galilag unb Des raa, ber zwente Trachonitis, Bathanaa und Muranitis, ober Ithuraa, ju ihrem Antheil befiten. Der Raifer genehmigte gwar Beros bes Berfugung, raubte aber balb auf bie Beichmerbe ber Juben, bag ihr neuer Beherricher ein ichlechtes Regiment führe, bem Archelaus bie Berrichaft und verwies ihn in ber Allobros ger Land. Jubaa warb nun, als eine Ros mifche Proving, bem Statthalter in Sprien unterworfen. Den Romern mußten bie Jus ben Steuern bezahlen, und nur mit Ginftims muna bes Romifden Procurators burfte eine Lebensftrafe vollftrectet merben. Dit mehr Magigung als Archelaus, berrichten inbeg feine Bruber, bie Tetrarden Philippus und Berobes Untipas. Der lette wirb im Evangelium zwar Konig genannt, und mahricheinlich warb nach Archelaus Rall, er im Canbe mit biefem Titel beehret; aber nicht nur blies ben feine Bemubungen ju Rom, bie Beftatis auna bes Roniathums zu erhalten , ohne Erfolg, fonbern auch er hatte bas Unglud, bem Romifden Beltbeherricher, (es war Caligula) perbactia ju merben , unb , gleich feinem Brus ber, in's Clenb manbern zu muffen. Agrips pa, ein Entel herobes I. bes Großen von bem Sohne Aristobul, erhielt nicht nur beffen, sonbern auch, nach Philippus Tobe, bes legs tern Aetrarchie mit bem Konigstitel.

#### B. 211. Daniels Bochen.

Schon por ben Beiten Refus war unter ber Bubifchen Ration bie allgemeine Erwartuna eines großen Propheten unb Roniges, eines Meffias, rege, ber um biefe Beit bas Boll bealucen und feine Berrichaft weit verbreiten Die allgemeine Deffias - hoffnung apunbete bas Bolt auf mehrere Ausspruche in ben Altteftamentlichen Buchern, bie es als gottlich verehrte, ben II. u. CX. Pfalm, bas XI. Cap. bes Gfaias u. f. m. Das ber Deffas zu Bethlehem folle geboren werben, bewies man aus bem Propheten Dicha V. x. und bag gerabe um bie Beit, ba Jefus gebos ren warb, ber Erwartete erfcheinen werbe, aus bem Propheten Daniel IX. 24-27. mors nach ihm ber Engel Gabriel verfunbigte : "Siebengia Bochen (fiebengiamal fieben Sabre) werben bir fur bein Bolt und beine beilis ge Stabt vom himmel geoffenbaret, in welden bem Abfall gewehret, ber Gunbe ein Enbe gemacht, bie Schulb verfohnet, bie alte Berechtigteit bergeftellet, bie Beidichte und Beifagungen erfullet, und bas Allerheiligfte geweihet merbe, u. f. m." Auf bie richtige tritifche Ertlarung biefer Beisagung (bie unter ben Reuern Michaelis, Saffentamp, Gidhorn, Paulus a. a. verfucht haben ) fommt " es bier nicht an. Genua, man hielt fich versichert, das der Ablauf dieser verkändigten Jahrwochen nahe sey. Daher standen jest nach dem Tode herodes des Großen unter der Regierung der ersten Römischen Kayser mehrere Betrüger auf, die sich für den Erwarsteten ausgaden. Die Messiad « Erwartung verdreitete sich um diese Zeit nicht nur in Judaa, sondern über den ganzen Orient, und daß selbst den Römischen Schriftsellern diese hoffnung nicht unbekannt war, davon zeugen die oft angeführten Stellen aus dem Suestonius (vita Vospas. c. 4.) und Tacistus (histor. lib. V. p. 429. ed. Lips.)

38. 266. — Des weisen Pythagoras peis math.

Pothagoras, gu Samos geboren, tehrte, nachbem er auf langiabrigen Reifen bie Beise beit ber Cappter und Indier erlernet hatte, mit großen Schaten bes Beiftes in's Baterland zuruck. Doch ba ihm Samos unter bes Polptrates herrichaft, weber Sicherheit für feine Perfon, noch Ausficht gewährte, bem Staate nuglich ju merben, fo begab er fich balb nach bem unteren Italien, bamals Große Griechenland genannt. Die Stadt Crotona warb fein Saupt = Aufenthalt unb ber Mittels punct feiner Thatigfeit. Die Menichen burch Mäßigfeit und Enthaltfamfeit zu bauernber Gefunbheit bes Rorpers ju fubren, und ihre Seele ju unerschutterlichem Gleichmuth ben außern Bufallen gu gewöhnen, fie von ben gefs feln ber Ginne gu befrepen und gu Betrach: tung und Ertenntniß ber ewigen, unverans berlichen Dinge geschickt ju machen, bas mar fein Bemubn, bas war es, woau er bie aabla

reich ihn umringenben, innig verbundenen Schüler wechselnd durch Gleichniß und Bilb und Spruch zu erheben trachtete. Durch seine Schüler gewann er auch Einfuß auf die Einrichtung und Verwaltung der Freystaaten des unteren Italiens. Aber dieser Einfluß auch war's, der ihm bald Reider erweckte, und ihn mit vielen seiner Anhänger in's Vers derbem state. Nach seinem Tode verwans delten die Erotoniaten sein haus in einen Tempel. Seinen Schülern warder ein Wunderthäter, und alle schworen ben seinem Rasmen, und auf sein Wort, als ob ein Gott es gerebet habe.

### 8. 279. Eleufis Betein.

Dag bie heibnischen Gottergefchichten , in Beis ten ber Robbeit gebilbet, bie Sittlichteit groblich beleibigten , ertannten leicht bie Beis fen Griechenlands und Roms. Ben ber ichein= baren Unmoglichteit, bie tief gewurzelten Sagen zu perbrangen, ließen fie fich's anges legen fenn, fie in Schrift und Darftellung menigftens zu verebeln unb an ben Raben ber verebelten Gefchichte Lehren ber Weisheit zu Inupfen, welche bie Borer und Buschauer un= mertlich zu gereinigteren Begriffen von Gott und Menfchenbestimmung leiteten. Das grof= fefte Drama, welches in biefer Binficht ju jener Beit bie Mugen ber Belt auf fich jog, waren bie fogenannten Mofterien (beilige Religions = Bebrauche), welche zu Eleufis, einem Fleden in Attita, gefenert wurden. Die aus allen Enben ber Erbe bier Bufam= menftromenben fühlten fich bier Menfch unter Menfchen. Die Bulle bes Gebeimniffes, mels de aber bie Bener geworfen murbe, machte

sie noch anziehender. Mit dem lehten Borshang, welcher von dem Allerheiligsten wegsgezogen ward, siel dem vollendeten Geweihsten (Epopten) der Schleper des Aberglausbens, welchen die Fabeln der Dichter und Boltereligionslehrer vor den Augen der Einszuweihenden gewedet hatte. Die Lehre von dem einzigen Gotte, dem großen Geiste, dem Schöpfer des Alls, diese war wohl unstreitig die hauptlehre der größern Mysserien, wels che Eleusis den Geprüfteren vorbehielt.

2. 306. - - ber Geift bes Propheten.

Maleachi IV. 5.

B. 322. Rafc, wie bu einft zum Rampf auszogft.

Nachbem herobes I. Sohn, Archelaus, verstrieben und Jubka eine Römische Proving geworden war, erregte der Galilder Jusbas eine Empörung gegen die Römer, an welcher eine Menge Juden Theil nahmen. Der Schwärmer rief die Berblendeten zu herzitellung der alten Theofratie, zu einer Kersfassung auf, wornach sie allein unter Gottes Oberherrschaft stehn und keinen Menschen als Gebieter erkennen sollten. Es ist nicht unswahrscheinlich, das Simon, den seiner Ledshaftigkeit, sich einen Augenblick von seinem beredten Landsmann hat hinreißen Lassen.

#### II.

38. 28. — ließ ab unb wehrt' ihr nicht langer.

S. bas Buch Ruth I. z - 17.

2. 35. - - und befcamet fie nimmer.

Chenbas. II. 15.

- B. 38. Bethlehem, in frühern Zeiten Ephrastha genannt, ein Städtchen, ungefahr 2 Stunden Weges von Jerusalem entsernt, war nehst den dazu gehörigen känderenen den der Abeilung des Landes demjenigen Geschlechte, woraus David stammte, angewiesen worden, wie denn auch Davids Wordstern, Boas, Obed und Jai Einwohner von Bethlehem waren. (Buch Muth II. 4. IV. 17. I. Sam. XVI. 12.) her war's, wo der Prophet Samuel Jai's jüngsten Sohn David zum Könige salbte. (1. B. Samuel. XVI. 1—13.
- B. 70. Davibs Stabt, bie bas heilige Bort bes Propheten.

Bethlehem wird, als Davids Geburtsort, ihm zu Ehren Davids Stadt genannt. Aber auch die Burg 31on zu Jerusalem hieß Das vids Stadt. (2. Sam. V. 7.) Daher

## **2**~:

mart mem Bettierer eemeil un inn Rome bei Driet imaustett. Die bei

8.77. Ertte ber berte mit ger

Dof Marie einer Geleit der I -Songen um den, bener De zi Jernjaher benage i ei das freilig in der in de Evangelium vor de Gerard de der aus des der I -

E. Fabric. C L L E 5

8. 101—216. Int. There are how Histories a second and the following the



Die Bergstabt Juta, wohin Maria (nach Lucas I. 39.) ging, war (nach Josua XXI. 16.) ben Leviten eingeräumt.

B. z4t. Die boble Abullam.

Sie lag auf bem Wege in's Gebirge. Wiefollte Maria nicht die Hohle besucht haben, wohin David vor seinen Verfolgern sich.

1. Sam. XXII. 1.

38. 156. - - ber bie Gattin Gifanans, Sanna ergriff.

1. Cam. II.

2. 202. Gine Bohl' in bem Fele.

- S. bas Protovang. Jacobi ben Fabricins a. a. D. c. XVII. XVIII. p. 105. Die Fels fengrotte, worin Jesus geboren senn sou, wird noch jest ben Reisenden gezeigt.

#### III.

28. 51. Die aus ben Quellen (Josephus, Philo u. a.) geschöpften Nachrichten über ben Effaer = Bund findet man in Stäudlins Geschich= te ber Sittenlehre Jesus (I. 456. f.) gut zu=

fammen gestellt. Massad war eine für uns überwindlich gehaltene Bergfeste nicht weit vom tobten Meere. Am Fuße des Berges war eine der horzüglichsten Effder "Hallen.

- 23. 108. f. Pfalm VIII. 5. XXII. 24.
- 23. 130. f. Joel I. 1. 2. 3.
- 23. 157. f. Jefaias XL. 1. f.
- 98. 143. f. Jesaias XXVIII, 16. XXIX. 17. 18, 24.
- B. 151. f. Jefaias XI. x. f.
- 8. 164. f. i. Samuel XIX. 20. f. in Rama, unsweit Jerusalem, war eine Propheten Schuls, wahrscheinlich eine Frenslätte, wo Samuel seine Junger versammelte.
- 2. 167. f. Joel III. 1.
- B. 222. I. Buch ber Konige XXI.
- B. 231. Habatut II. 3.
- 23. 237. 1. Bud ber Konige XVII. 3. 4.
- B. 301. Buch ber Richter VII. 20. f.
- 2. 306. 2. B. ber Konige II. 1 14.
- B. 335. Pabakuk II. 9. 11. 12.
- B. 400. Im Tempel zu Terusalem, aufen über bem Thore bes heiligen hing ein golbener Leuchter, ben bie Königin helena bahin gesschenkt hatte. An biesem Leuchter hinauf schauten bie Priester, um ben Sonnen Aufgang zu beobachten. Sobalb bie Sonne über bie Erbe kam, gab ber Leuchter, von ben barauf schießenben Strahlen verklart, einen

so hollen Glanz, als ob eine Facel flamme. Dies war das Zeichen für die Priefter, dem Gott, welcher die Gonne hervorgehn hieß, das erste Morgenopfer zu bringen. (Lunds jubifche heiligthumer. S. 275.)

#### IV.

2. 171. S. bas hohe Lid Salomond VIII. 6.

8. 262. Icaias LXI. 1.

B. 282. Dafelbft V. 1. f.

23. 1. B. ber Konige XVII. 9. f.

B. 333. 2. B. ber Ronige V. L. f.

#### V

- **B.** 30. Psalm 69. 110.
- B. 233. Samarien war zwar ben ber ersten Eresberung burch Josua, bem übrigen Kanaan gleich, von verschiedenen Geschlechtern bes Bolles Frael, insonberheit von den Stammen Ephraim, Manasse und Rasche bero Stammen Ephraim, Manasse und Rasche bero Stammen, nosst den Muigen, zu dem Königreich Israel gehörigen Stammen von den Königen von Assprien (Assur), Salmaneser und Efarshabbon jenseit des Supprats gesänglich weggestühret waren, warb Samaria durch mancherlen Bolt aus Assprien neu bevölkert. Die Juden nannten sie ansangs Spietert. Wiel die größeste Anzahl aus ber Stadt Shuta, ober der Segend gedürtig war. Später wurden ste nach dem Lande,

welches fie bewohnten, Samariter, ober Ca: maritaner genannt. Diefes Bolt, ber Bielgotteren jugethan, hatte fein Bebenten, nun auch Jehovah, ale ben National : Sousaott ber Afraeliten anguerkennen. Mis baber nach einem halben Jahrhunderte bie gleichfalls nach Babylon abgeführten Unterthanen bes Ronigs reiche Juba aus ihrer Gefangenschaft mieder in ihr Cand gurudtebrten, bezeigten fich bie Samariter geneigt, mit ihnen in einer ge= meinschaftlichen Religion zu leben, und bos ten jum Wieberaufbau bes Tempels ju Jerus falem ihre Gulfe an. Aber bie Juben lebnten es ab. Gin jubifcher Priefter, Manaf= fes, ber bes Perfifden gandvoats in Samaria Tochter geehlichet hatte, und baher, fei= ner Burbe verluftigt erklart, nach Samaria geflüchtet war, erhielt jest von feinem Dtos narden bie Erlaubnis, auf bem Gamaritaniften Berge Garigim einen eigenen Tempel zu bauen, in welchem Zehovah nach den Bor= schriften bes Mofaifchen Gefeges, gleichwie in Jerufalem, verehret murbe. Wher bie 3na ben, welche nur ben Tempel Jernfalems als benjenigen ertannten, in welchem Schopab wurdig verehret murbe, thaten jest alle Samaritaner in ben Bann, und verboten jebe Gemeinschaft mit ihnen. Ja, fie gerftorten unter ber Unführung ihres gurften, Johannes hnrfan, ben Tempel ber Samariter, worauf bann bie Stabt Sichem ber Gig bes Samaris tanifden Gottesbienftes murbe.

- B. 287. 1. B. Moses XXXIII. 19. 20.
- B. 290. 1. B. Mos. XLVIII. 22.
- B. 292. 2. B. Mos. XIII. ig. Jos. XXIV, 32. Josephs Grab wird noch jest unfern Sichem

ben Reisenben gezeigt. Die Türken hatten es in großen Ehren und haben eine Moschee barüber errichtet, worin sie ihre Gebete verrichs ten.

- E. 299. 1. S. Mof. XII. 6. 7.
- 28. 407. Photing, so nennen bie griechischen drifte lichen Schriftfteller bie Sichemitin.
- 23. 4:4. 5. 28. Mos. XXXIII. 13.
- 28. 430. 1. 28. Moj. XXXIV.
- 8. 440. 1. B. Moj. XXXV. 2. 3. 4.

#### VI.

- 2. 50. 5. 2. Mofes VI. 4-9.
- 23. 65. Pfalm C.
- 28. 95. Jefaias XXIX. 13. LVIII. 2. f.
- B. 138. "hort, was Pinehas that." Derbern verbanten wir die Erneverung biefer Talmubischen Geschichte, nicht unwerth, bente ich, in Jesus Mund gelegt zu senn.

## Berbesserungen

#### I. Theil.

S. 22 B. 219 muß nach Rimmer ein (,) folgen.
S. 41 B. 129 l. ft. Cherubin, Cherubim. S. 84
B. 528 st. ben l. bem. S. 169 B. 58 st. ihn l. ihm.
S. 188 B. 271 st. ,,Pfleg' bir empfohlen seyn" l. ,,Pfleg' empfohlen bir seyn" S. 225 B. 207 st. stehten l. stehten.

#### II. Theil

S. 48 B. 207 nach Recht fege ein (,) S. 51 B. 337 nach Gebet, ftatt (.) ein (,) ft. 3 m, foreibe im. G. 69 B. 497 ft. bem I. ben. G. 77 B. 63 1. ericallet nicht rings ber Dreis ber Ges waltthat. S. 83 B. 126 I, ber Gott in bem Innern. G. 89 B. 188 ft. Bollenbeten I. Bollen: benben. S. 100 B. 304 nach Propheten fatt (.) ein (,) S. 105 B. 23 ft. ber l. ben. S. 111 8. 78 nach errathen ft. (.) ein (,) S. 126 2. 235 nach weihe ft. (,) ein (.) S. 132 B. 306 nach Gis ft. (.) ein (?) G. 140 B. 50 ft. Dilgrimm I. Pilgrime. G. 147 B. 124 ft. nach I. nod. Ebenbaf. B. 132 ft. himmlifches I. himmlis ichen. G. 154 B. 202 ft. Erbe l. Erben. G. 160 B. 267 1. mit ben aufgelofeten Coden. G. 183 B. 218 ft. vom l. von. S. 186 B. 252 ft. bracht 1. trieb. G. 197 B. 361 ft. bewegte I. bewegete. S. 202 B. 422 l. bu befchloffen es haft. S. 203 28. 435 ft. entreißt I. entziehft. G. 223 B. 113 ft. Golgotha's I. Golgatha's. S. 228 B. 161 ft. aleichwie I. fo wie.

Nachricht für ben Buchbinder. Die im ersten Theile Seite 73—74 und 229—220 durchfrichenen Blatter besinden sich umgebruck am Ende des zweiten Theils.

· · , f . .

•

-

-

.

;



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

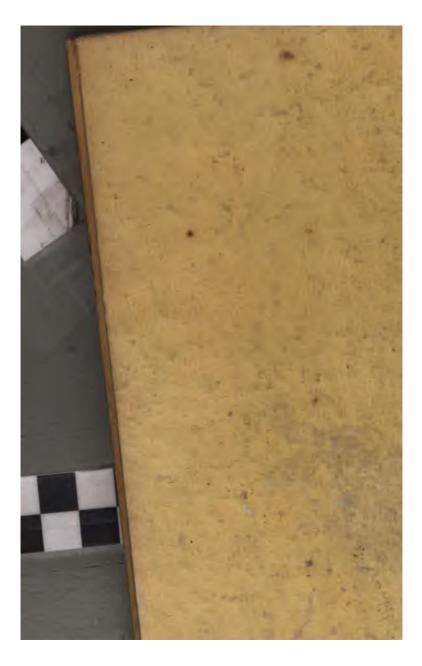